# Der MILLIAM SUPPLE

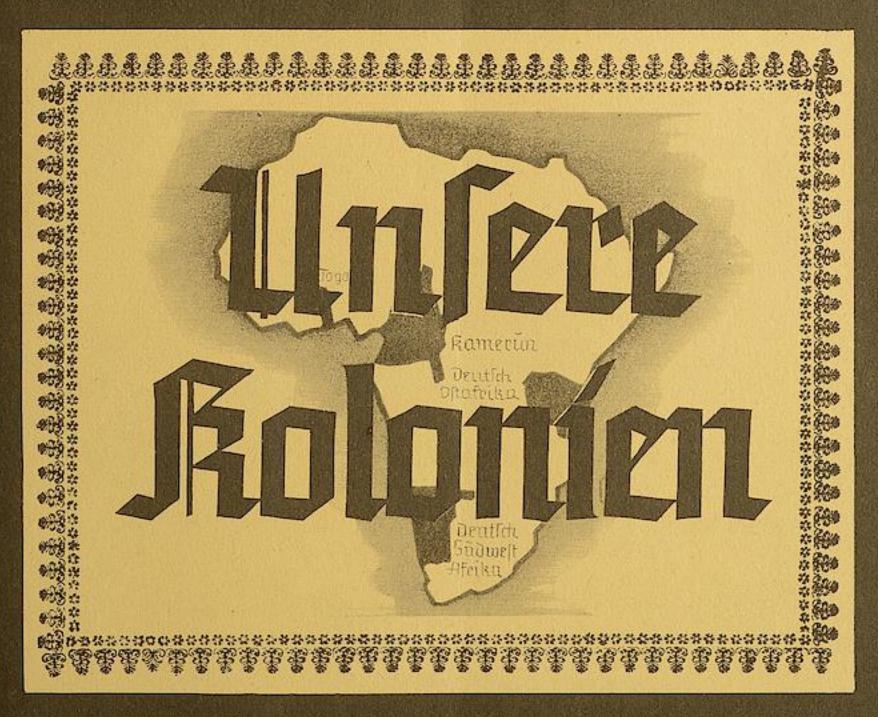

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der 715DAP.

#### Die kolonialreiche vor dem Weltkriege



Das deutsche Volk ist eines der ältesten Kulturvölker Europas. Sein Beitrag zur menschlichen Zivilisation beruht nicht auf einigen Phrasen von Politikern, sondern auf zeitlosen Leistungen, und zwar positiven Leistungen. Es hat genau das gleiche Recht an der Erschließung dieser Welt teilzuhaben, wie irgend ein anderes Volk.

Der Sührer in der Reichstagerede vom 30. Januar 1939.

#### Inhalt dieser Folge:

| Reichsleiter, General Ritter von Epp:<br>Deutschlands koloniale Forderung |      |     |   |   | • |   |   |   |   | 291 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| f. g. Woweries, m. d. n.:<br>Das Recht auf Kolonien                       |      |     |   | • |   |   |   |   |   | 295 |
| Rudolf ficohne:<br>Kolonien - Begriff und Entwicklung                     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 296 |
| Dr. 3. g. firumbach:<br>Neue Kolonialpolitik                              |      | •   |   |   |   |   |   | • |   | 302 |
| Dr. g. w. Bauer:<br>Sinngebung des kolonialen Gedank                      | ens  |     | • | • | • |   | • |   |   | 310 |
| Dr. 30s. simmelreich:<br>Deutsche Kolonialbewegung heute                  |      |     | • |   |   |   |   |   |   | 312 |
|                                                                           | •    |     | • |   |   |   |   | * |   | 314 |
| Dr. Ernst Gerhard Jacob:<br>Unser Kampf gegen die Kolonialsch             | ulòl | űge |   |   |   |   |   |   |   | 320 |
| Matthias Schmitt:<br>Die Entwicklung unserer Kolonien 1                   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Kolonial Geschichtstabelle                                                | •    |     | * | • |   |   |   |   | • | 324 |
| A. himftedt:<br>Das Programm wird erfüllt                                 |      |     |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   | 327 |
| Das deutsche Buch                                                         |      | •   | ٠ |   |   |   |   |   | • | 328 |

Preis diefes Beftes 15 Apf.

Berlin, VI. Jahrgang 8. Folge 1939

## Per lungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

Das deutsche Wolf hat sich einst ein Kolonialreich aufgebaut, ohne irgend jemand zu berauben und ohne irgendeinen Wertrag zu verletzen. Und es tat dies ohne einen Krieg. Dieses Kolonialreich wurde uns genommen. Die Begründungen, mit denen heute versucht wird, diese Wegnahme zu entschuldigen, sind nicht stichhaltig.

(Wenden)

Erstens: "Die Eingeborenen wollen nicht bei Deutschland sein." Wer hat sie gefragt, ob sie bei semand anderem sein wollen, und wann sind überhaupt die kolonialen Völker befragt worden, ob sie bei den früheren Kolonialmächten zu sein Lust und Liebe besäßen?

Iweitens: "Die deutschen Kolonien sind von den Deutschen gar nicht richtig verwaltet worden."

Deutschland hat diese Kolonien erst wenige Jahrzehnte vorher ershalten. Sie wurden mit großen Opfern ausgebaut und waren in der Entwicklung begriffen, die heute zu ganz anderen Resultaten geführt haben würde wie etwa im Jahre 1914. Aber immerhin waren die Kolonien durch uns doch so entwickelt, daß man sie für wert genug hielt, um uns in blutigen Kämpfen entrissen zu werden.

Drittens: "Diese Kolonien besäßen gar keinen wirklichen Wert." Wenn dies der Fall ist, dann wird diese Wertlosigkeit ja auch für die ans deren Staaten zutreffen, und es ist nicht einzusehen, weshalb sie uns dann trotzem vorenthalten werden.

Im übrigen: Deutschland hat niemals Kolonien gefordert zu militärischen Zweden, sondern ausschließlich zu wirtschaftlichen.

Es ist flar, daß in Jeiten einer allgemeinen Prosperität der Wert eines bestimmten Gebietes sinken mag, es ist aber auch ebenso klar, daß in Zeiten der Not eine solche Bewertung eine sofortige Anderung erfährt. Und Deutschland lebt heute in Jeiten eines schweren Kampses um Lebensmittel und Rohstosse. Ein genügender Einkauf wäre nur denkbar bei einer sortgesetzten und dauernden Steigerung unserer Aussuhr. Also wird die Forderung nach Kolo=nien in unserem so dicht besiedelten Land als eine selbst verständliche sich immer wieder erheben.

Der Führer, Reichstagsrede 30. 1. 1937

### eitschlands koloniale fordering

Die Rudforderung ber beutschen Rolonien burch ben Führer ift eine Wiederholung der geschichtlichen Situation, die bestand, als Bismard bie Rolonien erwarb.

Im Berlaufe des gewaltigen, bevölterungsmäßigen, industriellen und politischen Aufstiegs hatte
Bismarch die von Kaufleuten und weitsichtigen Politikern als notwendige Ergänzung erkannten Gebiete unter den Schuß des Meiches gestellt. Bereits
damals mußte Bismarch wohlausgedachte politische
Schachzüge tun, um den Widerstand Englands gegen
jede, auch die lebensnotwendige und berechtigte Ausbehnung unseres Volkes zu überwinden. Es war zu
nicht geringem Teil eine geschickte Ausnuhung innenund außenpolitischer Schwierigkeiten Großbritanniens, unter denen es ihm gelang, zu verhindern,
daß Großbritannien sich unserem friedlichen Erwerb
kolonialen Naumes gewaltsam widersetze.

In jenen Tagen ichon begann die dann stetig zunehmende Eisersucht Englands, und diese wurde die Triebtraft einer Politik, die zum Weltkrieg führte und zu dem viel schlimmeren Versailles, das zum Kennwort für die gemeinste und in der Geschichte ohne Beispiel dastehende Verletzung des Völkerrechts geworden ift.

In Versailles wurden uns neben all jenen anderen Entrechtungen die Kolonien genommen, obwohl man uns zur Niederlegung der Waffen durch einen völkerrechtlich bindenden Vertrag bewogen hatte, der unter anderem die ausdrückliche Zusicherung einer freien, weitherzigen und unbedingt unparteiischen Schlichtung der kolonialen Unsprüche enthielt.

Einer unserer prominentesten Gegner im Weltstrieg, Woodrow Wilson, Präsident der Berseinigten Staaten von Mordamerika, hatte 14 Punkte als "Programm des Weltfriedens" vor dem Kongreß am 8. Januar 1918 bekanntgegeben. Diese Bedingungen hatte er am 11. Juli in Mount Vernon und am 27. September in New Pork eindeutig erläutert.

Puntt 5 biefer 14 Puntte fah eine "freie, weitberzige und unbedingt unparteiische Schlichtung ber tolonialen Unsprüche" vor. Bor bem Rongreß fügte Wilson am 11. Februar hinzu, daß alle Fragen fo geregelt werden mußten, daß die herbeiführung eines Friedens von Dauer am mahrscheinlichsten sei. Wölker und Provinzen durften nicht verschachert werden. In Mount Vernon proklamierte er, keine territoriale Regelung durfte auf Grund des materiellen Interesses oder Vorteils irgendeiner Nation erfolgen. Alles, so kommentierte Wilson seine Ausführungen im September in New York, musse von einer unparteisschen Gerechtigkeit geleitet sein.

Dach einem Motenwechsel ber beutichen Regies rung mit dem Prafidenten Wilfon im Ottober 1918 (deutscherseits: 3. und 12. Oftober 1918) über die 14 Puntte als Friedensgrundlage gaben bie verbundeten Regierungen offiziell durch die Dote bes amerifanischen Staatssetretars Lanfing vom 5. Dovember 1918 ber beutiden Regierung Untwort: Sie feien bereit, "auf Grund ber in ber Rongreßbotschaft des Prafibenten vom 8. Januar 1918 aufgeftellten Friedensbedingungen und ber in feinen fpateren Unfpruchen verfundigten Grundfage einer Museinandersehung mit der Regierung Deutschlands Frieden gu ichließen". Mit ber beutichen Unnahme Diefer Dote mar ein rechtsgültiger Bertrag abgeichloffen. Muf Grund Diefer vollerrechtlichen Abmachung hat Deutschland bie Waffen niebergelegt in dem Glauben an die Geltung der Bertrage.

Es ift nicht so, wie es heute Gegner gern hinsftellen möchten, daß die 14 Punkte und die übrigen Proklamationen Wilsons als ein vages und unverbindliches Versprechen Wilsons anzusehen wären, das für die alliierten und assoziierten Mächte rechtlich ohne Bedeutung sei. Dieser Versuch, den durch die Mote Lansings geschlossenen Friedensportrag zu verleugnen, verdeutlicht nur den ungesheuerlichen Bruch des geschriebenen und ungeschen Rechtes der Völker dadurch, daß die rechtlich sanktionierten Versprechungen im Diktat von Verssälles einsach beiseitegesetht wurden.

Auf diesen Vorfriedensvertrag hin wurde Waffenftillftand geschloffen, ging Deutschland barauf ein, die Waffen niederzulegen und auf der West- und Sudfront seine Beere in Rudmarich nach Deutschland zu seben.

Deutschland tat bamals etwas, mas 20 Jahre fpater ein anderer Prafibent ber Bereinigten Staaten

glaubte, ihm wieder anraten zu muffen: in ben Werhandlungsfaal zu kommen und keine Waffen mitzubringen.

Als biefes Deutschland im Jahre 1919 feinen Rriegsgegnern maffenlos gegenüberstand, tam die mahre Gesinnung an den Tag, erhielten haß und Vernichtungswille der Gegner freie Bahn:

Aus der zugesicherten freien, weitherzigen und unbedingt unparteiischen Schlichtung der völkerrechtslich verbrieften Kolonialansprüche wurde unter Beschrohung eine koloniale Entrechtung, eine Entmünsdigung und eine Ehrenkränkung des deutschen Volkes. Deutschland wurde mit vorgehaltener Pistole gezwungen, den Verzicht auf seine Kolonien zu unterschreiben. Sie wurden unter die "Vormundsichaft fortgeschrittener Nationen gestellt", die — wie man sagte — "auf Grund ihrer Hilfsmittel und ihrer Erfahrungen imstande und bereit sind, eine solche Verantwortung auf sich zu nehmen und diese Vormundschaft als Beauftragte und im Namen des Wölkerbundes zu führen haben".

Dieser Betrug entsprach ben Geheimverträgen, die Großbritannien 1915 bereits abgeschlossen hatte, um mit hilfe von Bundesgenossen den Krieg weitersführen zu können. Um diese Geheimabmachung im Gegensach zu den völkerrechtlich bindenden — über Wilson gegebenen — Versprechen zu vollziehen, nahm es die Zuflucht zur Greuellüge. Dokumente waren geschaffen worden, aus denen die Unfähigkeit Deutschlands hervorgehen sollte, nicht entwickelte Völker zu beherrschen. Die Lüge wurde geschaffen als Begründung für die koloniale Entmündigung; das Mandatsschstem als Grundlage der Nechtsbeugung und als Ausrede gegenüber dem von Verssailles entfäuschten Friedensmacher Wilson.

Und das alles, um ein ichon vor dem Kriege ins Auge gefaßtes Kriegsziel zu erreichen: die Weg-

nahme unseres Rolonialbesites und die Einverleis bung in das an sich schon übergroße Empire — wie der Führer so scharfblickend in seiner Mede in Kassel dargetan hat und heute dokumentarisch feststeht. Für uns aber wurde die Schuld lügenhaft erfunden, um den eigenen Raub und Angriffswillen der Ententes mächte zu verdechen.

Diese Kolonialschuldlüge ist nicht nur eine noch bestehende beispiellose Ehrenkränkung unseres Volfes; sie ist als Begründung der kolonialen Entmündigung völkerrechtlich unmöglich. Denn vor 1919 hatte sich in der Welt keine berechtigte Stimme gegen Deutschlands Kolonialverwaltung erhoben — wohl aber gegen die anderen Völker. Wann und wo wurde jedoch vor oder auch nach dem Kriege davon gesprochen, einem Volke wegen angeblicher Verwaltungsmängel sein Eigentum zu entziehen? Die! Und spricht etwa heute die demokratische Welt davon, England das Mandat über Palästina zu entziehen — wo doch die Unfähigkeit, Araber zu regieren, offenkundig ist!?

Luge, Beichimpfung und Entmundigung aber brachten fur die Sieger obenbrein einen enormen Bewinn.

Über die Mandatsverwaltung mar der Ausweg gefunden, den gewaltigen Wert des beutschen Kolonialbesißes nicht auf das Reparationskonto zu segen.

Soviel zum geschichtlichen Borgang, zur Mechtslage und zum Betrug, der mit der Gewalt des Diftats am deutschen Wolke begangen wurde. Neben dem juriftischen Unspruch gibt es aber noch einen gewaltigen moralischen, den Deutschland auf sein koloniales Eigentum hat, aus seiner tatsächlichen Kultur- und Zivilisationsleistung in seinen Kolonien, als Ausfluß seiner Rolle als Kulturnation. Die ganze Schwere der Entrechtung und Bergewaltigung Deutschlands durch Versailles, die

"Im übrigen gibt es in unserer Wirtschaft nur eine einzige Frage, die uns seit Jahren fortgesett mit schwersten Sorgen erfüllt: es ist eine Schwierigkeit unserer Lebensmittelversorgung. Der deutsche Lebensraum ist ohne koloniale Ergänzung zu klein, um eine ungestörte, sichere, dauernde Ernährung unseres Volkes zu garantieren.

Kein anderes Volk kann eine größere Leistung auf diesem Gebiet aufweisen als wir . . . Allein, es ist ein auf die Dauer unerträglicher Gedanke, Jahr für Jahr vom Jufall einer guten oder schlechten Ernte abhängig zu sein. Es ist daher die Forderung nach einem dem Reich gehörenden Kolonialbesit eine in unserer wirtschaftlichen Not begründete, und die Einstellung der anderen Mächte zu dieser Forderung eine einfach nicht verständliche.

Deutschland hatte seine Kolonien einst diesen Mächten weder geraubt noch gestohlen. In einer Welt, in der man heute nur so von moralischen Phrasen trieft, wäre es angebracht, auch diese Tatsache zu berücksichtigen!"

Der Jührer ("Parteitag der Arbeit" 1937)





#### Deütsch: Ostafrika

Blid auf den Rilimandscharo 6010 m hoch (Deutsch. Oftafrika). Im Bordergrund ein Negerdorf

Daressalam, "Hafen des Friedens" Der erste Hafen Deutsch-Oftafrikas



gange Schmach und Schande, die man ihm mit ber Wegnahme ber Kolonien angetan hat, wird erft flar, wenn man

#### die deutschen Leistungen auf allen Gebieten von Kultur und Zivilisation

als Magitab berangieht.

Geit Beginn der abendländischen Bölkergemeinsichaft, seit den Anfängen der Konsolidierung der heutigen europäischen Nationalstaaten gehört das beutsche Bolt zu den Nationen, die kulturschöpferisch tätig waren und auf dem Gebiet der Zivilisation und der Technik Bahnbrechendes geleistet haben.

Ohne die deutsche Kunft — auf allen Gebieten —, ohne die deutsche Geistes und Naturwissenschaft und ohne die deutsche Technik ift die heutige Stufe der großen Kulturnationen nicht denkbar. Auf allen genannten Gebieten hat Deutschland niemals aufgehört, schöpferisch und ausbauend tätig zu sein. Nicht für sich allein, sondern in jeder Weise auch zum Nuchen und zum Fortschritt aller anderen Wölker.

Es ist nicht wahr, wenn man behauptet, bas beutiche Volk begründe seinen Daseins und Gelstungsanspruch nur aus dem Wert rassischsbiologischer körperlicher Eigenschaften heraus — es begründet ihn viel stärter aus dem rassischen Geist heraus, aus geistiger Leistung und geistigem Erfolg. Wir können ohne Scheu, sei es in kulturschöpferischer oder zivilissatorischer Beziehung, neben sede andere Nation der Welt treten. Wir können in jeder Epoche dis zum heutigen Tage die von uns geschaffenen Werte mit denen aller anderen in Vergleich sesen, und wir können mit Stolz sestssellen, daß selbst in Zeiten der Knechtung und des gezwungenen Niederbruchs diese Tatsache bestehen bleibt.

Wenn wir uns heute des Wertes unserer raffischen Struktur bewußt sind und die rassische Reinsbaltung als bestimmendes staatspolitisches Prinzip ausgestellt haben, so hat dieses Prinzip zu einem ganz wesentlichen Teil die geistige Seite im Auge. Wir wissen, daß wir gerade hier überragende Werte unseres Wolkes haben; im Gegensach eben zu den Wölkern, die wir als Parasiten erkannt haben, weil sie von unserer geistigen Leistung leben, weil sie unsere Kultur kopieren, und weil sie aus dieser Imitation heraus glauben, auf dieser Welt Herrsschaftsansprüche anmelden, unser Wolk bevormuns den oder ausnuchen zu können.

Wir waren und sind die Gebenden, und wir wollen als solche anerkannt werden. Wir haben als Gebende den unabweisbaren Unspruch auf Gegensleiftung. Das Gesagte auf das Gebiet der Rolonien übertragen, kann ich nicht besser als an einem praktischen Beispiel aus der Tropenmedizin erweisen. Deutschland hat durch jeden seiner Menschen, der als Rolonisator nach Ufrika oder in die Gubsee kam, gegeben und in bestem Sinne kultiviert. Es hat durch seine Wissenschaft und seine chemischpharmazeutische Industrie die Mittel geschaffen, die

es überhaupt erst ermöglichen, daß die für jegliche Rolonisation unerläßliche und überaus wertvolle Rraft der eingeborenen Bevölkerung geschücht und erhalten wird. Es hat dem Rolonisator erst ermöglicht, sich in tropischen Gebieten mit der gehörigen Sicherheit an Leben und Gesundheit aufzuhalten. Erst mit der Schaffung dieser Mittel durch Deutschsland ist es praktisch möglich geworden, den natürzlichen Ergänzungskontinent Ufrika für die naturzund lebensnotwendigen Erfordernisse zu erschließen.

Bie unfere Begner biefe Leiftung einschäten, zeigt eine führende englische naturwiffenichaftlichmedizinifche Radzeitschrift. Gie fagt, "daß nach bem Bericht der Oberften Medizinforschungskommission Großbritanniens und des Empires die Zatjache unumftöglich feftsteht, bag die Erfindung und Berftellung demifd-pharmazentifder Urzneien früher und heute faft volltommen von deutscher Biffenichaft und Industrie abhängt". Diefes Urteil bezieht fich, wohlgemertt, nicht allein auf bas relativ tleine Gebiet der fpeziellen Eropenmedizin, fondern auf die gefamte chemisch-pharmazeutische Produttion. "Dur auf die Tropen angewandt", jo fagt die Beitidrift, "bedeutet bie Borberrichaft Deutichlands eine ungeheure Gefahr und einen ungeheuren Schaden für bas britifche Empire. Denn badurch, bag bas Empire auf Diefem Gebiete auf Deutich= land angewiesen ift, hangen etwa in einem Lande wie Indien hundert Millionen Menfchen, die alls jährlich malariafrant werden, von deutscher Medizin und Wiffenichaft ab. Das toftet dem britischen Reich allein fur Indien pro Jahr bis gu 50 Millionen Pfund = 600 Millionen Reichsmart." Dabei find die indiretten Schaden, die durch Arbeitsausfall entfteben, nicht eingerechnet. Die Zeitschrift weift auf ben gangen Ernft ber Lage bin.

Der Bericht ber englischen Wiffenschaftler bebarf teines Kommentars. Er fordert nur die Frage bersaus: "Schämt ihr euch nicht, diesem Bolt den ihm gehörigen Reserveraum zum Leben vorzuenthalten mit der noch in Auswirkung stehenden Begründung: Es sei unfähig zu tolonisieren!?"

So fteht es um die deutsche Leiftung. So fteht bas beutsche Bolt im geistigen Wettkampf der Wölker auch auf anderen Gebieten. Genau so aus seinen Leiftungen, wie aus seinem formalen Recht leitet es seinen Unspruch ab, die Reserveräume seiner Kolonien wiederzuerlangen.

Durch ben kulturellen und zivilisatorischen Fortsichritt ift die Welt eine vollkommen andere geworsben. Die industrialisierten Wölker können nicht von dem eristieren, was ihr eigener Raum hervordringt. Sie sind auf die Rohstoffe anderer Räume angewiesen, und sie sind in gleicher Weise gezwungen, die Ergebnisse ihrer Industrie in anderen Räumen abzusehen. Durch die Verkehrsmittel sind die Entsfernungen zusammengeschrumpft. Durch die Mittel des geistigen Verkehrs ist es möglich, gleichzeitig an allen Orten der Welt Augen- und Ohrenzeugen irgendeines Ereignisses an irgendeinem beliebigen Vunkte zu sein.

Die Menfchen leben und bens fen beute nicht mehr nach Dags ftaben der Poftfutiche, bes Gegels ichiffes und des Laftfragers, fon= bern nach ben Magftaben ber beutigen raumüberwindenden Zechnif. Gelbft der fleinfte Mann im entlegenften Dorf ift durch die geiftigen Werkehremittel bem Weltgeschen irgends wie als Zuschauer ober Zuhörer nahegerudt. - Allüberall in ber Welt, wo beutiche Raufleute hintommen, wo deutiche Schiffe anlegen, wo beutiche Fluggenge landen, find fie auf die Dulbung anderer Dationen angewiesen. Wir, das Bolt, das in der erften Reihe ber Bebenben fteht, das fich durch feine Leiftungen eine unabweisbare Weltgeltung erworben hat, tonnen für bie prattifche Mugung, für die Unteilnahme an Raum und Robs ftoffen ber Welt gewiffermaßen nur Miefer fein - nirgende außerhalb von Deutschland find wir freie Befiger -, babei muffen wir auf ber gleichen Slache leben, auf der unfer Bolf ichon fein Mustommen finden mußte, als die Zahl feiner Menichen ein Drittel ber heutigen betrug, Berfehrsmittel und Les bensgewinnung gang anders geftaltet maren.

Von solchem Gesichtspunkt aus sichen wir heute die koloniale Entstechtung unseres Wolkes an. Go 79,8 mm. betrachtend, empfinden wir den Mangel an überseeischem Lebenstraum für unser Wolk als uners

träglich; unerträglich von anderen gezwungen zu werden, in solcher drangvollen Enge zu leben, von anderen, die das nußen, was uns gehörte, von solchen, die selbst gar nicht imstande sind, den ihnen schon gehörigen Lebensraum auszunußen oder gar in allen Teilen zu entwickeln.

Die Lüge von der deutschen Schuld am Kriege hat der Führer — wie er felbst fagt — feierlich geslöcht und der Wahrheit die Ehre wiedergegeben. Entscheidende Teile des Diktats sind von ihm niedersgebrochen und durch die Kraft geschaffener Tatsiachen unwirksam gemacht worden. — Die auf unsere Kolonien bezüglichen Teile des Diktats, der durch das Diktat geschaffene Zustand, besteht unversändert weiter. Er scheint sich nochmals rückwärts entwickeln zu wollen, zu einem Ersat der einsgerissenen Stücke des Einkreisungswalles von Werstailles durch neue Teile — neue Mächte —, einer neuen Einkreisung.

Gesamtlebensraum und Jahl der Einwohner des Mutterlandes Auf jeden Einwohner des Mutterlandes entfallen davon an Lebensraum



Das ändert, wenn es dazu wirklich kommen ollte, an unserer Marschrichtung, unserem Marschiet gar nichts — kann uns nur veranlassen, den deutwirtenen fester zu ziehen und energischer zu

follte, an unferer Marichrichtung, unferem Marichgiet gar nichts - fann uns nur veranlaffen, ben Sturmriemen fefter ju gieben und energifcher gu marichieren. Bor unferem Biel legt hochftens ein nen ausgehobener Graben mehr - bafür find wir entsprechend ftarter geworben. Unfere Mufgabe bleibt die gleiche; folange fie nicht geloft ift, wird auch Deutschland nicht ruben. Es forbert die ihm völterrechtlich zuftebende Benugtunng fur bie erlittene Ehrenfrantung - es verlangt bie Wiebergutmachung des in Berfailles in der Kolonialfrage begangenen Betrugs und burch Erpreffung jugefügten Unrechts. Diefe Genugtuung fann nur in einer entsprechenden Erflärung und in einer Mudgabe ber beutichen Rolonien befteben. Mur auf folde Beife wird die foloniale Schuldluge wirflich jurudgenommen und getilat.

#### Das Recht auf Kolonien

Bevor ber Subrer unferen Unipruch am Raum Diefer Erbe jur politifchen Forderung ber Mation erhob, haben wir ben binnendeutichen Raum bis jum außerften folonifiert und fultiviert. Ohne Uberhebung barf gejagt werden, daß tein Wolf ber Erde fein Land fo vom tiefften Waldwinkel bis jum legten Berghang, vom Sochgebirge bis jum Battenmoor in Pflege und Dugung halt, wie das deutsche Bolt es Jahr fur Jahr erneut tut. 2Bahrlich, wir haben in gar nicht mehr zu gablenben Zagewerken der inneren Rolonisation getan, mas wir fonnten. Wir haben barüber binaus in ben 61/2 Jahren der Erzeugungsichlacht mit Bilfe eines ungeheuerlich eingespannten beutiden Bauerntums den uns angeftammten Mahrboden bis gum legten feiner heiligsten Bestimmung jugeführt. Ja, es find ernfte Stimmen fachtundiger Manner lauf geworden, die mit Recht eindringlich warnen vor einer immer noch weiteren Steigerung unferer inneren Rolonisation, weil ihre Intenfitat im Rampf gegen alles Freiland und Freiwaffer ber natürlichen Struttur unferer Beimatlandichaft Feffeln angelegt hat, die bedentliche biologische Folgen heraufbeichwören.

Wenn aber ichon in bem engen beutiden Raum feine Bahlen mehr ausreichen, um bie Muben gu tennzeichnen, die ber Auswertung unferes Bodens jur Bolfsernährung Jahr für Jahr jugemandt werben, wieviel weniger gibt es heute Bahlen der beutiden Leiftungsbilang am Boden anderer Wölfer! Uberall in der Welt, nicht gulest auch im Raume unferer Rolonien, finden wir außergewöhnliche Bodenfulturen als die hervorragenoften Rennzeichen beutscher Giedlungsplage und Wirkungsftätten. Welches andere Wolf fann wie wir nachweisen, bag es jahrhundertelang unablaftig besonders wertvolle Teile für andere fortgab. Micht eine unferer Rolonien murbe Abftellplag für Schwerverbrecher. Seitbem beutsche Führer und Bauern Elbe und Oder und die Donau überichritten haben, blieb unfer Bolf führend in ber Beichichte ber unblutigen Rolonisation, felbitlos führend auf ein Jahrtaufend. 2Bo unfere Bater robeten und faten, ernten von uns unbeneidet andere Wölfer.

Auch das foll nicht zu Uberheblichkeit verleiten, aber diese vor aller Welt offen zutage liegenden Tatsachen bekunden die absolute Meinheit und die Lauterkeit des heute notwendigen deutschen Kolo-nialanspruches.

So ift auch jene geschloffene Einmutigkeit bes beutichen Boltes in ber Forberung nach angemeffenem Raum in Überfee zu begreifen, wie fie als gewaltiges Echo ber Nation auf bie entsprechenden Forberungen bes Führers immer wieder in Erscheinung tritt. Wir haben bem Boden dieser Erde

gegenüber, ber uns als Mutterboben und als Waterland heilig ift und bem jeder junge Deutsche seine Dienste weihen muß, ein reineres Gewissen als liberalistische Spekulanten und seelenlose Imperialisten.

Wir fühlen, wenn wir nach Boden verlangen, daß auch umgekehrt der Boden uns braucht. Wie wir Raum benötigen, braucht mancher Raum unsere pflegende Kraft. Wie wir Rohstoffe industriell verwerten muffen, so warten unsgenüßte Werte des Bodens auf unsere Industrie. Und mit der Idee der Rasse und der Anerkennung des Bolkstums wird die neue deutsche Kolonialpolitif in Übersee nicht erst aufwarten, wenn alle kurzsüchtigen Grausamkeiten und unwölkisch-liberalistischen Methoden versagt haben und dann mit neuen Methoden alte Ziele weiterverfolgt werden sollen.

So spannen sich die Kräfte um Blut und Boben, um Bolf und Raum mit geradezu naturhafter Gewalt immer brobender in den widernatürlichen Fesseln der frankhaften habgier einer kapitalistischen Weltordnung.

Da aber zu unserem reinen Recht auf Raum und Boden noch jene unendliche Summe an Fleiß, an Organisation der Boltstraft und Wolfstameradschaft, sowie die Kraft an Wehr und Waffen hinzukommt und da wir schließlich diese gewaltige Summe deutscher Lebenstraft Gott sei Dank noch vervielfachen dürfen mit der Einzigartigkeit eines uns vom höchsten gegebenen Führers, da erträgt die deutsche Kolonialforderung keinen generationenweiten Aufschub!

Much vor uns felber ließe es fich nicht vertreten, diefe hohe Aufgabe feige einem fpateren Beichlecht juguichieben. Das Schidfal zeigt dem feine Aufgaben, ber fie lofen foll, und auch nur diefem zeigt es feine Gunft. Wer bas Beute gu Laften bes Morgen erleichtert, betrügt fich und feine Rinder um Gegenwart und Bufunft. Gagen wir uns alfo gang offen ins Beficht, daß nur Seigheit eigene Hufgaben ben Dachtommen hinterlaffen mochte. Dein! Die Beidichte foll uns immer gewachsen finden ber Große unferer Zeit, dantbar durch die Zat und ftart genug fur uns auferlegte Pflichten, fo ober fo. Die alte Welt muß wiffen, daß ihr habgieriges Befigertum fein Berechtigungenachweis fur bas Einbehalten bes uns gestohlenen Landes ift. Die Welt muß miffen, daß nahezu hundert Millionen Menichen in diefer Frage nichts fennen als bas Bermachtnis bes Führers: "Bergest nie, bağ bas beiligfte Recht auf biefer Welt das Mecht auf Erde ift, die man felbft be: bauen will, und das heiligfte Opfer das Blut, bas man fur bieje Erde vergießt!"

4



Lange vor der geschichtlichen Zeitrechnung haben die malaiischen, hindostanischen, arabischen und mongolischen Wölker in Ost- und Südassen und in der reichgegliederten Inselwelt des Ostens Rolonisation getrieben, ohne daß uns darüber Einzelheiten bestannt wären. Bom Ost- und Nordseeraum aus hat sich Ahnliches vollzogen. Auch die Agypter, die Uswere, die Babylonier, Meder und Perser haben weite Reiche gegründet und zweifellos kolonissert.

In der Geschichte treten uns die Phonizier als erste Rolonialmacht im zweiten Jahrtausend v. 3tr. entgegen, wenn sie auch bei dem kleinen Mutterland, seiner geringen Bevölkerungszahl und dem bändlerischen Geist der Phonizier weniger eine flächenformige Eroberung als vielmehr punktformige Rolonisation, wie etwa später die Portugiesen, betrieben (Karte Phonizier-Rolonialbewegung nächste Seite).

1400 – 1000 v. Itr. folgen den Phöniziern die Griechen, deren äußere Geschichte im wesentlichen eine ununterbrochene Auswanderung ist, und gründen zunächst Ackerbaukolonien auf den Agäischen Inseln und in Kleinassen. 800 – 500 v. Itr. folgt eine neue Welle, die den Hellespont, den Bosporus und die Schwarzmeertüste besiedelt und auch in das westliche Mittelmeer kolonisserend die nach Massalia (Marseille) vordringt. Der Kannpf um Troja ging weniger um die schöne Helena der herrlichen Ilias als um die freie Durchfahrt der griechischen Bestreideschiffe aus den Schwarzmeerkolonien durch die Dardanellen (Karte Griechen-Kolonisation nächste Seite).

Während die kolonisierenden Griechen niemals geschlossen auftreten, kennen die Römer von Anbeginn nur ein Staatswesen, das selbständige Rolonien wie die griechischen nicht duldet. Das ist der wesentliche Grund für die Ausdehnung des römischen Weltreichs und seinen ein Jahrtausend überdauernden Zusammenhalt. Das Schwert leistet erobernd die erste Arbeit, zentral geleitete Ber-

waltungen und ein vorzügliches Verkehrsnet halten bas Erworbene fest. So hat Nom mehr länder und Völker zu einer politischen und zwilisatorischen Einheit zusammenschmelzen können als irgendein anderes Volk vorher oder nachher (siehe Karte 3 nächste Seite).

Die Bolferwanderung, der Untergang des Domischen Reiches, die Bildung neuer Staaten und Staatsformen gerriffen fur lange Beit den Bufammenhang. Erft bie Rolonisation des deutschen Oftens, die über ein halbes Jahrtaufend dauerte und ihren Sobepuntt im zwölften und breigehnten Jahrhundert erreichte, ift wieder die erfte foloniale Leiftung großen Ausmaßes, wenn man von den Leiffungen ber Angeln und Gadien in England, ber Witinger vor allem auf Island abfieht. (Giebe Ropfbild biefer Arbeit!) Das deutsche Bolf bat also im Abendland schon im Mittelalter ben Rolonialgedanken tatkräftig und erfolgreich verwirklicht. Bieviel Unverschämtheit - oder foll man es für Unwissenheit halten? - gehört bemnach dagu, ausgerechnet diefem Bolfe die folonisatorifden Sabigfeiten abzufprechen, nur weil eine tragifche Geichichte ihm im herzen Europas jahrhundertelang Rraft und Zeit nahm, fic an den großen Aufgaben der Menichheit ju beteiligen!

Was wir heute unter

#### Rolonialgeschichte

verstehen, beginnt aber erst mit der sogenannten "Entdeckungszeit" und beruht wesentlich auf der Bertiefung und Ausbreitung des geographischen Wissens, das durch den Zerfall des Römischen Reiches und das Abreißen der alten Kultur- und Handelsbeziehungen zunächst jahrhundertelang mehr und mehr verlorengegangen war.

Schon im Altertum hatte fich in den Röpfen der Klügsten allmählich die übliche Borftellung von der

Gestalt ber Welt gewandelt. So stellte sich Anaximander die Erde als eine Walze, Anaximenes als eine tischartige Ebene, Puthagoras als einen Würfel, Xenophanes als einen Regel, Eudoros als ein längliches Biereck vor. Thales aus Milet soll dann um 600 v. Itr. als erster bereits die Rugel.

gestalt des himmels gelehrt haben, "die die Erde umschließt wie die Schale das Ei". Seit Plato (griech. Philosoph 427 – 347 v. 3tr.) bildete sich eine immer klarere Vorstellung der Alten vom wirklichen Aussehen der Erde. Von nun an waren in allen Völkern die Gelehrten in Unruhe, mehr über

die Gestalt der Erde, vom Borhandensein und der Beichaffenheit ferner Welten zu erfahren.

Seitbem Marco Polo (ital. Raufmann; erfter Europaer, ber ben Fernen Often auffuchte, 1254 bis 1324) von feiner berühmten Reife nach China über Indien in die italienische Beimat gurud. gelehrt mar, beschäftigten feine Schilderungen marden. hafter Länder mit noch mardenhafterem Reichtum alle Gemüter. Der Ferne Dften wurde jum Canb ber Gehnfucht für Wiffenschaftler und Raufleute, fühne Abenteurer und machthungrige Candes. fürften.

Aber warum ging man nicht den Weg Marco Polos? Warum jog man nicht die ur. alte Geehandelsftrage durchs Mittelmeer nach Manpten und vom Roten Meer nach bem Gernen Often? Geitbem fich bie mohammedanische Welt aufgemacht und als gewaltige Welle über Borderaffen, Mordafrifa und Gpanien gegen Europa gewälzt hatte, feit die Flotten eines Rheir ed Din Barbaroffa, ber MIgerier und Tunefen, ber feetüchtigen Barbarestenftamme bas Mittelmeer unficher machten, maren die uralten Saden des Bandels jum Often abgeriffen. Es ift intereffant, bag gerade unfere Abnen es waren, die hier eine bebeutfame fulturelle und wirtschaftliche Aufgabe übernahmen. Die von den Einwohnern als Berricher ins Land gerufenen Warager. Wifinger hatten unter Rurif im Quellgebiet ber ruffifden Strome eine fur Europa wichtige Goluffelftellung bejogen. Won bier aus vermittelten fie ben von der Oftfee ftromaufwarte tommen-

Die Kolonisation des Mittelmeerbechens im Altertum und das Kömische Imperium

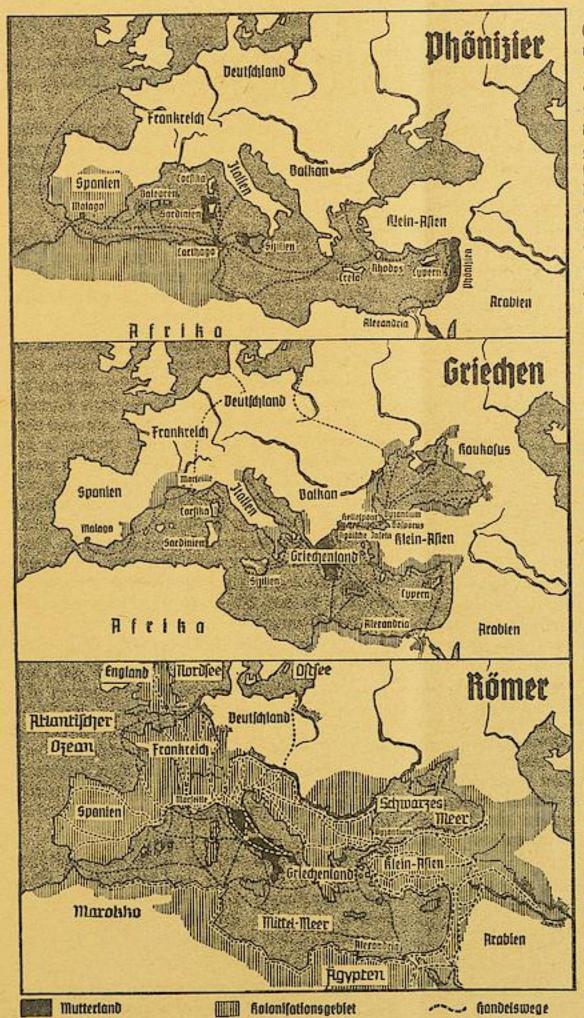

ben handelsverkehr firomabmarts über bie 2Bolga und den Dnjepr gum Rafpifden und gum Schwar. gen Meer. Auf Diefem weit ausholenden, durch Stromfdiffahrt aber durdmeg erleichterten 2Beg vollzog fich feit ber Sperrung des Mittelmeers jahrhundertelang der Austaufch zwischen Europa und dem Daben und Fernen Offen. Wifinger waren es auch, die als fühne Seefahrer in ihren ichmalen Rielbooten weite Streden der ungaftlichen Dordmeere überwanden, Island und Grönland entdedten und um das Jahr 1000 als erfte Menichen ber germanischen Raffe Bonland, das ift die Oftfüste der heutigen Bereinigten Staaten von Rord, amerita, erreichten und besiedelten. Aller Babr. icheinlichfeit nach ift auch furg vor der Entdedung durch Rolumbus ein Deut. ider, der als Admiral des Königs von Danemart in Island faß, Peter Pining, bereits bis Wynland vorgestoßen. Diese Machrichten aus dem fernen Thule (Island) dürften wefentlid dazu beigetragen baben, der Borftellung neuer QBelten und ber Möglichfeit, Indien, das Land ber Traume, auch über ben Weftweg gu er. reichen, immer neue Dabrung ju geben. Befonders zwei gelehrte Manner maren es, die folden Bermutungen greifbare Unterlagen lieferten: ber florentinische Urgt Toscanelli und ber Deutsche Martin Behaim.

#### Martin Behaim

wurde im Jahr 1459 in Mürnberg geboren und war feit dem Jahr 1480 am Sofe des Konigs von Portugal als bervorragendes Mitglied mehrerer gelehrten Befellichaften tätig. Go nabm er als Rosmograph an der Erpedition des Diogo Caos nach Guinea und bem Rongo teil und fab - mertwürdige Rugung des Schidfals! - als erfter Deutscher jene Rufte, an der vierhundert Jahre fpater die deutsche Rolonialgründung durch Adolf Lüderis volljogen murde. hierdurch und burch feine miffenschaftliche Zätigkeit hat Behaim zweifellos wesentlich dazu beigetragen, die Borausfegungen fur bie ipateren Entdedungsfahrten ber Portugiefen und Spanier gu ichaffen. Doch beute fteht in Durnberg fein im Jahre 1492 gefchaffener Erdapfel, ber, wie übrigens auch die Rarten Toscanellis, von ber Unnahme ausgeht, bag man, in weftlicher Rich. tung über den Atlantischen Dzean fahrend, auf Bipangu (Japan), China und Indien ftoffen muffe. Muf diefem intereffanten Erdapfel von Behaim befindet fich inmitten des die Lander icheidenden Dzeans eine Infdrift, die zugleich die Unichauungen der damaligen Gelehrten treffend fenn. zeichnet.

Wir haben feine Veranlaffung, über den naiven Stil oder die sonderbaren Auffassungen Martin Behaims zu lächeln. Seine Aufzeichnungen zeigen nicht nur den Ernst wissenschaftlicher Forschung, wie man sie damals verstand, sie stellen zugleich das Verläßlichste dar, was damals zu erreichen war! Da Toscanelli die gleiche Auffaffung vertrat, ift es ein mußiger Streit, festzustellen, wer der haupt- sächliche wiffenschaftliche Anreger der Entdedungsfahrt gewesen sei. Entscheidend bleibt das große Berdienst des Christoph Rolumbus, der, als Sohn eines Wollwebers bei Genua (wahrscheinlich 1447) geboren, mit außerordentlicher Hartnäckigkeit den Plan der Westfahrt verfolgt und durchgeführt hat.

#### Rolumbus, der Wiederentdeder Umeritas

Der 3. August des Jahres 1492 war der bentwürdige Tag, an dem Kolumbus mit den drei Karavellen den spanischen hafen von Palos verließ und eine Reise antrat, die das bisherige Weltbild entscheidend verändern sollte.

Bei allen Fähigkeiten und einer außerordentlichen Beharrlichkeit in der Werfolgung seiner Ziele scheint Kolumbus doch nicht die Tatkraft und die Führereigenschaften besessen zu haben, die wir an späteren Kolonisatoren so oft bewundern.

In der Nacht des 11. Oktober wurde jum erstenmal ein ferner Lichtschein wahrgenommen. Um 12. Oktober um zwei Uhr morgens ertönte auf der "Pinta" endlich der erlösende Schuß, der ankundigte, daß Land erblicht worden sei.

Ein Streit zwischen Spanien und Portugal um den Besih der neuentdedten Welten wurde durch sene lapidare Entscheidung des Papstes geregelt, von der wir noch hören werden. Raum hatte Spanien die Entscheidung des Papstes erhalten, als auch schon eine zweite Erpedition vorbereitet wurde, so daß Rolumbus am 25. September 1493 mit drei großen Transportschiffen und vierzehn Raravellen zur zweiten Entdeclungsfahrt den Hasen von Cadiz verlassen konnte. Handwerfer, Haustiere, Getreide, Gemüse und Weinreben waren mitgenommen worden. Zahlereiche Soldaten, darunter Wertreter der hervorvorragendsten spanischen Abelsfamilien, waren eingeschifft, so daß die ganze Erpedition weit über fausend Röpse zählte.

Am 25. November kommt das Vorgebirge Monte Christo in Sicht, und bald stößt man auf einen grausigen Fund: Leichen ermordeter Spanier! Rolumbus beeilt sich, von trüben Ahnungen erfüllt, die Niederlassung La Navidad zu erreichen. Am Abend bes 27. November ankert seine Flotte in der Bucht und feuert zwei Kanonenschüsse ab. Kein Gegengruß ertönt, kein Signalfeuer erhellt die Nacht, unheimliches Schweigen liegt unter dem tropischen Sternen-himmel.

Erst allmählich erfährt man, was geschehen ift. Danach haben die juruckgebliebenen Spanier Erpressungen aller Art begangen und sich badurch den haß der Eingeborenen zugezogen, die schließlich über sie hergefallen sind und sie bis auf den letzten Mann niedergemacht haben.

Rolumbus beichloß nun, einen geeigneten Punft für die Gründung einer neuen Rolonie gu fuchen.

So wurde gehn Leguas öftlich von Monte Chrifto mit dem Bau der erften Stadt der Neuen Welt begonnen, die Kolumbus seiner königlichen Beschüßerin zu Ehren Isabella nannte.

Gewiß war Kolumbus jah und zielbewußt bei der Werfolgung feiner Plane. Geine Berichte geigen eine feltene Beobachtungsgabe und viel Berffändnis für bie Buftande und Möglichfeiten ber von ihm entdedten Deuen Welt. Aber ihm fehlten bie Barte und unerbittliche Folgerichtigfeit bes Denfens, wie fie spatere Rolonialpioniere Europas, ein Cortes, ein Clive ober Saftinge, befagen. Go groß bas Berdienft bes Rolumbus als Entdeder ber neuen Welten ift, als Rolonisator bat er versagt. Reiner der fpateren Rolonisatoren ift auch nur annahernb mit folden Bollmachten ausgeruftet gewesen wie Rolumbus, ale er die von ihm entbedte Welt betrat. Bahrend andere es verftanden, fich folde Bollmachten erft auf Grund ihrer Leiftungen erteilen gu laffen, entglitt Rolumbus das Gefet des Dandelns mehr und mehr, und man fann ihn von einer tragtichen Mitiduld an der verhängnisvollen Entwidlung, die die fpanifden Befigungen in Weftindien nahmen, nicht gang freifprechen.

Daß der König von Spanien Kolumbus' Unentschlossenheit nutte, um sich mehr und mehr von lästigen Verpflichtungen zu befreien, darf nicht wundernehmen. Ein Blid in die Geschichte lehrt, daß Dankbarkeit zu den seltensten Tugenden gehört und daß auch die größten Nationen auf diesem Gebiet wenig geleistet haben.

Durch übermäßige Unstrengungen, Krantheiten und Entfäuschungen gebeugt, betrat Kolumbus nach einer vierten und letten Reise am 7. November 1504 in San Lucar den Boden Europas. Raum beachtet, vom hof mit kalter höflichkeit behandelt, mit seinen Forderungen und Gesuchen planvoll von Jahr zu Jahr hingehalten, starb der Mann, der Europa eine neue Welt geschenft hatte, nur von wenigen Freunden umgeben am 20. Mai des Jahres 1506 zu Balladolid.

Batte Rolumbus einige Jahrhunderte fpater gelebt, fo mare er gewiß ein hervorragender Wiffenichaftler geworden. Un der Schwelle einer Bett ftebend, die trot aller neu berandrangenden Ertenntnisformen noch tief in Scholaftischem Denten und mittelalterlichem QBunderglauben befangen war, tonnten fid feine außerorbentlichen Gaben nicht entfalten, fondern murden von mpftifden und religiojen Worftellungen erstidt. Bum erfolgreichen Eroberer und Rolonialgrunder fehlten ihm der zielbewußte und praftifche Ginn, ber politifche Beitblid und die rudfichtslofe Tattraft. Dennoch hat er - vielleicht mehr ale irgendein anderer Menich - burch feine Entbedungsfahrten das Weltbild entscheidend berandert und gehört bamit ju ben bebeutenoften Derfonlichfeiten ber Gefdichte.

#### Ein fleiner Staat mit großen Zielen

Hatte der Genuese Rolumbus durch seine wagemutige Westfahrt mit einem Schlag Spanien zum erfolgreichsten Kolonialland gemacht, so hatte sich Portugal doch schon weit früher und planvoller kolonial
betätigt.

Dichts in der Welt geschieht ohne Grund, und felbft bas größte Genie ift außerstande, bedeutende und bleibende Erfolge ju erringen ohne fichere und organische Grundlagen. Golde aber waren gerade in Portugal vorhanden, wo noch Willingerblut lebendig wirfte und jahrhundertelang ein reger Geeverfehr mit ben Wifingerfiedlungen bestanden hatte. Bahrend Raftilien in hartnädigen Rampfen gegen die Mauren immer weifer nach Guben vordrang, hatte es fid eben badurd gwijden die legten Mauren (die fich mit Unterftußung des machtigen Gultans von Maroffo um Granada halten fonnten) und bie Portugiejen im Weften gefchoben. Der Rampf gegen die "Ungläubigen" wurzelte aber viel zu tief auch im portugiefifden Boltsempfinden, als daß er einfach deshalb aufgegeben worden mare, weil durch Raftiliens Erfolge die Mauren teine unmittelbaren Machbarn mehr waren. Wifingereinfluß hatte die Portugiesen mit ber Gee vertraut gemacht, und Beinrich der Geefahrer gab durch feinen weitschauenden Gedanken, die Mohammedaner über Gee von ihrem Hinterland abzuschneiden, den außeren Anstop gu planvoller Gee- und Rolonialpolitif. Wie weit man fein Ziel babei ftedte, beweift am ichlagenoften ber fühne Gebante Beinrichs bes Geefahrers, mit Abeffinien, bem driftlichen Staat im Ruden der Mohammedaner, überfeeische Berbindungen angufnüpfen.

Es ift eine mertwürdige Tatfache, daß die Lebenden fich felbst häufig für gescheiter halten, als fie in Mahrheit find - und die Toten für dummer, als fie maren. Man hat bis in die jungfte Beit hinein die erften Entdedungen und Rolonialgrundungen mehr für zufällig als für folgerichtig, die ersten Ro-Ionialpioniere mehr für Gludspilze als für flare Denter gehalten. Beim Lebensbild des Chriftoph Rolumbus fonnen wir feben, wie forgfältig die Beobachtungen waren, auf denen er feine Plane aufbaute. Auch von den Portugiesen ift der Entichluß zu zielbewußter Kolonialpolitik alles andere als willfürlich gefaßt worden. Bot der religios politifche Rampf mit den Mohammedanern ben willensmäßt. gen, ber Witingereinfluß ben raffifchen Untrieb, fo gab es auch zwingende vollswirtschaftliche Probleme, bie bas Abendland zu neuen Lofungen zwangen:

Die gewaltige Machtentfaltung ber Mohammebaner war nicht ohne kulturellen und wirtschaftlichen Einfluß auf die Welt geblieben. Als ein Keil hatte sich die muselmanische Welt zwischen den Often und ben Westen geschoben. Alerandrien im Mündungsgebiet des Nils erlebte eine Blüte, die allen Reichtum der Antike weit übertraf. Gewaltige Schäte häuften sich aus den Zolleinnahmen und dem indischen Handel. Seide, Gewürze, Ebelhölzer, Per-

4

len und fofiliche Schmudfachen gingen ins Abendland, aber nur wenig wollte der Often von den Wirtichaftswerten des Weftens miffen. Wohl murben Plane erwogen, die immer paffiver werdende europaifche handelsbilang burch eine Sperre und Rontingentierung der Gifen- und holzausfuhr, ohne die der Orient nicht leben tonnte, ju regulieren. Allein es blieb bei Planen und Werordnungen, die nicht burchgeführt murden. Go bezahlte das uneinige Europa die Roffbarkeiten des Oftens durch Chriftenillaven, mit benen vor allem Benedig und Genua ihre Bandelebilang auszugleichen fuchten. Dennoch trat mangels eines gefunden Warenaustaufches durch dauernde Goldabgabe Europas an den Drient langfam, aber unaufhaltfam eine gefährliche Devifenfnappheit ein. Go berichtet der venezianische Gelandte in Rairo, Trevifano, am 5. Juni 1512, daß neben Getreide, Bolg, Gifen, Rupfer und Stlaven gufählid dreibunderttaufend Golddufaten jährlich allein nach Alexandrien gingen!

Wollte Europa nicht banfrott werben, fo mußte es entweder auf die Wirtschaftswerte des Oftens vergichten, wogu niemand Luft hatte, ober es mußte ben mohammedanischen Zwischenhandel ausschalten und eine eigene Berbindung jum Often finden. Go romantifd uns jene Beit ericbeint, wir feben fie mit benfelben unerhittlichen und nüchternen Gefegen ber Bolferbeziehungen ringen, die uns beute Ropfgerbrechen machen: Raum, Macht und Wirtichaft! Es mare ein unverzeihlicher Dentfehler, ju glauben: "Ja, damals war's noch herrlich! Da fonnte man machen, mas man wollte. Die Welt war ja weit und unverteilt." Ach nein! Die Welt war verteilt, und niemand tonnte tun, was er wollte, fondern jeder hatte auch damals ichon zu wollen, was getan werden mußte. Die Manner, die wir mit Recht als Belden bewundern, erfüllten Aufgaben, die bart und unerbittlich von der Zeit geftellt waren. Conft waren fie ja gar feine Belben, fondern Phantaften gewefen.

3mei Jahre nachdem der Portugiese Diogo Caos mit bem bentiden Gelehrten Martin Behaim die Rongomundung entdedt und Gudweftafrika erreicht hatte, umfuhr 1486 Bartolomeu Diag das "Rap der Sturme", das aber in Erwartung weiterer Erfolge nach feiner Rückfehr in "Rap der Guten hoffnung" umbenannt wurde. Gleichzeitig erkundete Pedro Covilhao über Agopten und Aben bie Malabarfufte, Abeffinien und Madagastar. In diefem Raum bewegte fich, burch die Monfunwinde begunftigt, damals ber regelmaßige und gewinnbringende arabifdb-indifde Sanbel. Mach einer mehrjährigen Paufe ber Zweifel und Intereffelofigfeit fpornten bie Erfolge bes Rolumbus, ber fur bas in weitem Mage feefrembe Spanien Die Deue Welt im Weften entbedt hatte, die feeerfahrenen, geographisch und nautisch geschulten Portugiefen von neuem zu planvollem und entichloffenem Sandeln. Um 8. Juni 1497 brad Basco ba Enma mit hundertfünfzig Mann und brei Schiffen auf, umfuhr bas Rap ber Guten hoffnung, feierte

bas Weihnachtsfest in Natal (ber Name ift davon hergeleitet), bestand vor Mozambique die ersten überlegen gewonnenen Kämpfe mit den weniger seetüchtigen und wendigen arabischen Schiffen, erreichte über Melinde Kalikut und lief, nach Verlust von zwei Schiffen, am 10. Juli 1499 wieder im heimathafen Listabon ein. Stolz segelte die kleine "Vorrio" in den Tejo ein; begeistert umjubelt betrat Basco da Gama den heimatboden als erster Europäer, der den direkten Seeweg nach Indien bewältigt hatte.

Mun find alle Zweifel geschwunden! Die Religion fordert den Kampf gegen die Ungläubigen, der Machtwille den Besit neuer Lebensräume, die Wirtschaft den Gewinn, der bisher dem Feind zugefallen war. Und wie sich die verschiedensten Interessen auf ein Ziel richten, wohnen auch in den Gerzen der fühnen Erfüller die verschiedensten Empfindungen. Frommer Glaube trägt das Kreuz in die ferne Welt, rücksichtsloser Machtwille schreckt vor keinem Wagnis, aber auch vor keiner Grausamkeit zurück, Gewinnssucht und Habgier raffen Reichtümer — mit klugem Handelssinn oder durch List und Vetrug. Die Notwendigkeit erzeugt menschliche Größe, die Möglichkeit verführt zu unmenschlicher Gemeinheit. Aus alledem aber entsteht ein neues Weltbild.

Seit ber Admiral Pedro Alvarez Cabral mit breizehn Schiffen, von benen zwar mehr als die Hälfte verlorenging, nach fünfzehn und einem halben Monat mit wertvoller Gewürzladung 1501 zurücgefehrt ist, wird der Ostweg planvoll durch befestigte Stationen geschüßt; in Indien fällt eine Stadt nach der andern, Forts sichern die Macht Portugals, und 1505 – 1509 residiert der erste portugiesische Vizekönig Almeida in Indien. Aben und Sofotra werden als Flankendedung genommen, die lebenswichtige Verbindung des indisch-arabischen Handels zum Mittelmeer wird blockiert, der Plan Heinrichs des Seefahrers ist verwirklicht: die mohammedanische Macht aus Vorderassen und Afrika ist im Rücken tödlich verwundet!

Während so das Gewonnene gesichert wird, lodt die Weite des Oftens zu immer neuen Zielen. Auf den Spuren malaiischer und chinesischer Seefahrer erreicht Albuquerque 1511 Malatta, andere portugiesische Schiffe besuchen die Molutten, 1516 wird China erreicht, 1520 hält der erste portugiesische Gesandte seinen Einzug in Peting. Aber erst 1543 öffnet sich auch Japan, das sagenhafte "Zipangu", dem portugiesischen Handel.

Inzwischen hatte Amerigo Bespucci in mehreren Fahrten die Ruste des bereits bekannten Brasiliens nach Süden verfolgt. In lebendig geschriebenen Büchern verstand er seine Erlebnisse und seine Leistungen — wobei er es mit der Wahrheit nicht eben genau nahm — so wirksam darzustellen, daß er seinen Zeitgenossen bald als der eigentliche Entdeder der Neuen Welt erschien und der beutsche Geograph Waldseemüller den neuentdeckten Konstinent nach ihm "Americiterra" (Amerika) besnannte.

4

#### Ein Werfailles bes Papftes

Das Erlebnis des Versailler Diktats kann für uns Deutsche heilsam sein, wenn wir daraus lernen, politische Zusammenhänge nicht blindlings anzuerfennen, weil verantwortliche Staatsmänner so entschieden haben, sondern wenn wir uns daran gewöhnen, solche Latsachen nur dann zu bejahen und uns ihnen unterzuordnen, wenn sie den wohlverstandenen Interessen unseres Bolkes entsprechen. Das ist der Sinn nationalsozialistischer Erziehung des Bolkes!

Auch am Anfang ber Kolonialgeschichte fteht solch ein wahnfinniges Diktat, bas jahrhundertelang Unfrieden, Not und Elend, robe Gewalt und rücksichtslose Grausamkeit zur Folge hatte. Es ift jene

#### Zeilung ber Erbe,

bie in unvergleichlicher Naivität den Besit der neuentbeckten Welten zwei europäischen Nationen vorbehält: Spanien und Portugal.

Um 3. Mai 1493 ftellte Papft Alexander auf Berlangen ber fpanischen Regierung eine Bulle aus, in der er "aus freiem Antrieb, ohne irgend jemandes Unregung und aus apostolischer Macht. vollkommenheit" alle die von Rolumbus entdecten Lander dem fpanischen Ronig verlieh und bei Strafe ber Erfommunifation allen andern verbot, dorthin ju fahren und ohne Erlaubnis des fpanischen Regenten Bandel zu freiben. Portugal, bas icon viel langer als Spanien und, wie wir gesehen haben, wesentlich folgerichtiger Rolonialpolitik getrieben batte, und deffen Candestinder vom Ronig bis jum legten Seemann ebenfo fromme Gobne ber Rirche und madere Streiter gegen die Ungläubigen maren, mußte vom Papft folgerichtig gleichfalls bedacht werben.

Schon einen Zag fpater murde ein zweites Defret erlaffen, bas die Streitigkeiten gwifden Spanien und Portugal bei der Befinnahme überfeeischer Lander regeln follte. Man fann nicht behaupten, daß fich der Papft diese Aufgabe übermäßig erschwert hatte. Er jog einen Strich über den Erdball von Morden nach Guden und verfügte, daß alle weftlich von diefer Demarkationslinie liegenden Lander den Spaniern gehören follten, alle öftlich davon gelegenen den Portugiesen. Dag man von diefen Landern jo gut wie gar nichts wußte, ja daß fie gum größten Teil überhaupt noch nicht entbedt maren, machte ihm wenig Ropfgerbrechen. Die Demartationslinie follte hundert Leguas westlich ber Azoren und der Kapverdischen Infeln liegen und vom Mordpol jum Gubpol reichen.

Intereffant ift, daß das fleine Portugal bodft emport mar über ben wenig vorteilhaften Sandel.

Am 7. Juni 1494 kam bann auch zu Torbesillas in Altkastilien ein Bertrag zustande, der die Demarkationslinie um zweihundertsiebzig Leguas weiter nach Westen verlegte, wodurch Brasilien in den Besit Portugals gelangte. Dem Vertrag entsprechend sollte eine Kommission, in die Portugal und Spanien Vertreter zu entsenden hatten, diese Demarkationslinie neu bestimmen. Über die Durchführung dieses Planes ift nichts bestannt. So kam es zwischen den beiden Ländern späterhin zu erheblichen und andauersden Streitigteiten über den Besit Brasiliens.

Man muß fich die papftliche Bulle mehrmals burchlefen, um nur immer mehr überrafcht gu merden burch ihren Inhalt. Da fteht junachft "ohne irgend jemandes Unregung", obwohl einwandfrei die Unregung, das Berlangen von der fpanischen Regierung gestellt mar. Da finden mir weiter ben Unfprud ,aus apostolifder Madtvolltommenbeit", wonach ber Papft zu berartigen Entscheidungen fich berechtigt fühlte. Frang I., der Regent von Frantreich, wollte gern "die Rlaufel in Idams Teftament feben, die feine Bettern von Spanien und Portugal berechtige, die Welt berart gwischen fich zu teilen". Er hat fie fowenig wie irgendein anderer gu feben bekommen, und niemand, der Ginn für Birflichteit bat, barf fid wundern, daß alle europäifden Staaten fich gegen biefes willfürliche Berfahren auflehnten - mit Ausnahme ber beiden fo reich vom Dapft beidentten Lander Spanien und Portugal. Diefe aber, und auch darüber wird fich fein Menfc mundern, bestanden eifern auf der Erfüllung der papftlichen Bulle.

Da Spanien und Portugal an dem alleinigen Recht, in den Gemaffern der Dleuen Welt gu fabren, mit allen Machtmitteln festhielten und alle Schiffe frember Mationen, die fie in der ihnen zugeteilten Welthälfte trafen, rudfichtelos in ben Grund bohrten, mar es fein QBunder, daß in Uberfee alle Mationen die felbstverftandlichen geinde Spaniens waren. Mochten fie dabeim untereinander im Rrieg ober Frieden leben, bier braugen maren fie verbundete und verichworene Feinde von Spanien und Portugal. Deben den brutalen Rolonifations, methoden, der rudfichtslofen Ausbeutung ihrer überfeeischen Besitzungen, waren diese fandigen Madelftiche, der unaufhörliche und unerbittliche Raperfrieg ein hauptgrund für das ichliefliche Erlabmen ber ipanischen und portugienichen Krafte und den Berfall ihrer Kolonialbestigungen.

Moch einmal wurde im Jahr 1529 zwischen Spanien und Portugal ein Vertrag abgeschloffen, bei dem aber von beiden Parteien das Schiedsrichteramt des Papstes, das von Kaiser Karl V. vorgeschlagen worden war, abgelehnt wurde.

So ift die papftliche Entscheidung vom 3. und 4. Mai 1493 eines jener hervorsstechenden Beispiele der Geschichte, daß unnatürliche Ansprüche niemals Segen bringen können, sondern nur Zerstörung und Unfrieden zwischen den Nationen heraufbeschwören und zu guter Lest den vernichten, welcher hartnächig auf ihnen besteht, weiler durch sie einen ungesunden Gewinn erhofft.

## Weise Kolonialpolitik

Rolonialpolitit, im heute gebräuchlichen Sinne, befaßt fich mit dem Weg der Bölter zu überfeeischen Raumreserven, mit der Rultivierung, Entwicklung und Erhaltung dieser Ergänzungen bes Lebensraumes.

Der Weg der Völker nach Übersee, der Beginn einer Kolonisation außerhalb der Zonen und Grengen des ursprünglichen Lebensbereiches, gehört zu jenen bedeutsamen historischen Begebenheiten, die wesentlich bazu beigetragen haben, daß man von einer "neuen Zeit" sprechen kann.

Die Entdedung neuer Kontinente hatte als Auswirkung eine Jahrhunderte dauernde Eroberung der Welt, d. h. ihrer Räume, des bloßen Reichstums wegen. Bis zu dieser Zeit der Entdeckungen hatten die Staaten, von ganz wenigen Faktoreien Genuas und Benedigs abgesehen, keine außereuropäischen Niederlassungen und Besthungen. Soweit man bis da von einem Welthandel sprechen konnte, war er Landbandel.

Das änderte sich nach der Entdeckung neuer Kontinente und neuer Seewege und gab der Gestamtorientierung Europas vollkommen neue Gessichtspunkte. Hatten sich bis dahin lebensnotwendige Ausdehnungen der Wölker an den Grenzen und in freie Räume der Nachbarschaft durch Wanderung oder Krieg vollzogen, so begann mit einem Male eine nicht lebensnotwendig bedingte Ausdehnung aus Gründen der Macht und des Reichtums. Jahrhundertelang wurden Kämpfe um den Besitz und den Reichtum der neu entdeckten Welt geführt mit dem Ergebnis, daß der aus diesem Kampf hervorgehende "Sieger" ein Monopol auf die Herrschaft der Welt, nicht nur der neuen, begründete.

Waren das Zeitalter der Entdedungen und die folgenden Jahrhunderte dadurch gekennzeichnet, daß die Menschen ziel- und planlos von der Weltkugel und ihren bis da kaum gekanzten Reichtümern Besith ergriffen und sie sich zunuse machten, so ergriff im Zeitalter der Erstindungen die Menschheit die neuen Mittel der Lechnik und machte sich die bis dahin unbekannten Energien der Natur dienstbar. Die wahllose Besithergreifung und Ausnuhung der Welt wurde durch die zielbewußte Anwendung der Mittel der Lechnik und durch die dadurch bedingten Folgerungen in ein neues Stadium geleitet. Die

technischen Mittel, um die Weite der Maume in fürzester Frist zu überwinden, schufen neue Latsachen und so auch neue Unschauungen und
erforderten neue Begründungen. Die mahllos verteilte Welt war nicht mehr eine Angelegenheit einzelner, sondern sie wurde durch den Mangel
zu einer Motwendigkeit für alle.

Go unterscheiden wir drei Phafen der Rolonis

Rolonisserung ber Raume, auf benen bie Nationalftaaten ber heutigen Rulturvöller muchjen;

Rolonisierung fremder Erdteile durch Portugiesen, Spanier, Miederlander, Frangofen und Briten, und eine

neue Epoche:

Eine sinn. und planvolle Berteilung und Entwicklung der natürlichen Reserve. räume auf dieser Erde. Neue Rolonial. politik ift die auf dieses Ziel gerichtete Tätigkeit.

Die Bestrebungen, eine sinnvolle Werteilung der Maumreserven herbeizuführen, stoßen auf den Widerstand der Macht,
der es sowohl im zweiten Stadium der Kolonisation, der Eroberung der Näume der Welt, gelungen ist, für sich eine weitgehende Monopolstellung zu schaffen, wie auch diese Monopolstellung
wider Recht und Vernunft zu erhalten und auszubauen. Aber unübersehbar vorhanden ist sener
Wendepunft, der die Verteilung der ungenutzten
Räume dieser Welt zu einer Lebensfrage machte und
nicht mehr länger zu einer Angelegenheit der Bereicherung.

Lebensraum ift somit Inhalt und Ziel der neuen Rolonialpolitik. Diese neue Rolonialpolitik. Diese neue Rolonialpolitik ist ein Teil der Politik des nationalsozialistischen Deutschland, ist eine Forderung des Führers, seiner Partei und somit des ganzen deutschen Bolkes, eine Forderung, wie wir sehen werden, die sowohl aus der geschichtlichen Entwicklung wie demzusolge aus den unwandelbaren Begründungen der Bernunft, organisch und durch den Willen und die Macht des deutschen Bolkes einer Lösung entgegenstrebt.

Das erfte Bolf Europas, das auf Sandel, Schiffahrt und Entdedungen außerhalb ber be- tannten Bonen ausging, maren die Portugiefen.

Saft gleichzeitig mit den Portugiesen traten auch die Spanier auf den Schauplat. Als brittes Wolf bei der Verteilung der neu entbectten Welt traten die Hollander auf. Sie nahmen ihren Ausgangspunkt nicht von neuen Entdeckungen und dadurch erworbenen Landbesit, sondern als handeltreibende Seefahrer.

Bugleich mit den Hollandern war auch das Bolt in der Neuen Welt aufgetreten, dem es in zielbewußter Arbeit und Politik gelingen sollte, schließ-lich als der Sieger aus dem großen Wettrennen nach Naum und Neichtum in der Neuen Welt bervorzugeben: Die Engländer. Hatten sie zu-nächst im Vergleich mit den Hollandern nur sehr wenig Erfolg, so sollte sich das im Laufe der Zeit ganz wesentlich ändern, insbesondere durch die große Initiative, die die Königin Elisabeth auf kolonialem Gebiet ergriff.

England führte den Rampf mit seinen Ronturrenten auf eine Weise, die man damals wie heute
schlechthin Seeräuberei nennt. Eine zeitgenösische
Quelle, die einen seltenen Aufschluß über den Beginn des britischen Rampfes um sein Empire gibt,
teilt mit, daß "ein Edelmann (Cavendish) angetommen ist, der vor 25 Monaten mit zwei Schiffen
und einer Pinasse auf eigenes Wagnis ausgesahren
ist. Er ist um die Welt längs der MagalhäesStraße gefahren und hat im Südmeer 19 Schiffe
beraubt, verbrannt und versenkt. Er hat auf dem
Lande 10 Städte verbrannt und den Spaniern
großen Schaden getan".

Diese Rampfe um den Besit der Meuen Welt waren Rampfe um den Reichtum dieser Welt. Gezogen aus dem handel mit den Gütern der neu entdeckten Erdteile, Produkte des Ackerbaus, der Biehzucht, der Jagd, des Bergbaus und aus dem handel mit Menschen.

Der ganze Rampf ging um die rücksichtslose Besitnahme ber natürlichen Reichtümer ber Länder zum alleinigen Wohle des Mutterlandes. Um Gold und Silber dem Mutterlande zuzuführen, mußten ganze Völfer vom Erdboden verschwinden. Um Produkte des Acerbaus zu beschaffen, um Geschäfte zu machen, wurden Millionen und aber Millionen von Menschen in die Sklaverei geführt. Um die Produkte der heimischen Industrie den unzivilisserten aber kultivierten Menschen im Lausch gegen ihre wertvollen Güter aufzuhängen, wurden der Kunstfleiß und die eingesessen handsertigkeit der neu entdecken Wölker rigoros vernichtet.

Die Portugiesen, Spanier und sonstigen Ehristen haben ihren Kampf um Raum und Reichtum unter der Begründung geführt, das Christentum müsse den unentwickelten und bislang unbekannten Böltern gebracht werden. Die Franzosen und Briten führten ihre Unternehmungen nach der aus ihrem Ehristentum entspringenden Rechtsertigung der handelsinteressen.

Ein gutes zeitgenöffisches Dofument mag bie Motivierung illuftrieren. Eine Zeitungsnachricht

aus dem Jahre 1730 jagt: ,,..., daß fast der halbe Theil der Einwohner von der Insul Malabar Christen genennet werden möchten, und daß daher dem Commercio nicht geringe Avantage zuwüchse."

Die afrikanischen Rüftenkolonien — Afrika war und blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein für die seefahrenden Bölker nur Durchgangsstation auf dem großen Schiffahrtswege nach Indien — erstangten als Ausfuhrhäfen von Stlaven ihre Bedeutung. Sie hatten Amerika mit billigen schwarzen Arbeitskräften zu versorgen, um den wirtschaftlichen Ausstieg des neu entdeckten Kontinents zu beschleunigen.

Bemerkenswert für die folgende blutswidrige Entwidlung der frangöfischen Rolonialpolitik ift das Dekret um die Abichaffung der Sklaverei, am 9. April 1794 in Deutschland veröffentlicht: "Der Nationalkonvent dekretiret, daß alle Menschen in den Rolonien ohne Unterschied der Farbe frangösische Bürger find und aller von der Ronstitution zugesicherten Rechte theilhaftig sein sollen."

Satten zunächst die Engländer und die Hollander durch Seeräuberei ihre Geltung und ihren Reichtum gemeinsam auf die gleiche Weise begründet, so ging England schon bald konsequent dazu über, sede Konkurrenz in Europa wie in den Kolonien mit allen Mitteln zu unterdrücken. In dieser Linie liegt das Ausweisungsdekret der Königin Elisabeth vom 13. Januar 1598 gegen die Hanse. Den Hanseaten wurde seder Handel in England versboten und ihre Niederlassung in London, der berühmte Stalhof, weggenommen.

Eines der geschichtlich bemerkenswerten Beispiele für die Art, wie das britische Weltreich, d. h. die einstige Monopolstellung eines Boltes auf der Welt, begründet wurde, ist die Eromwellsche Navigationsakte. Wir geben ihre wesentlichen Bestimmungen deswegen wieder, weil sie sich in keiner Weise von heute noch in Geltung befindlichen Ein- und Ausfuhrbestimmungen der Briten unterscheiden. Die Navigationsakte bestimmt:

- 1. Fischerei und Schiffabrt durfen in den englischen Ruftengewässern nicht von fremden Fahrzeugen ausgeübt werden.
- 2. Der Transport zwischen England und feinen Rolonien barf nur in englischen Schiffen gescheben.
- 3. Der englische Warenverkehr mit den europäischen Ländern darf nur mit englischen Fahrzeugen geschehen.
- 4. Ausländische Raufleute zahlen doppelt soviel
- 5. Alle aus den englischen Rolonien ausgeführten Produtte muffen nach englischen Bafen verschifft werden.

Die Mavigationsatte war in erster Linie gegen holland, den Bundesgenoffen ihrer früheren Piraterien, gerichtet. Mach einer Schähung des Frangosen Colbert fuhren bei Er. lafi der Afte von 20000 europäischen Geeschiffen ungefähr 16000 unter bollandifder Blagge. Begen das verhängnisvolle Gefet griff Bolland gu den Waffen, aber es blieb ohne Gieg und fonnte der Begrundung der britifden Geemacht weiter nicht im Wege fteben.

Der Ausschaltung der europäifden Konfurreng entspricht die Unterbindung einer Gelbständigfeit der einzelnen Rolonien, ein britisches tolonialpolitifches Pringip, das beute noch unter ungleich ichwierigeren Bedingungen aufrechterhalten wird. 1718 verbot England die Einwanderung von handwertern in die Rolonien, um bie Errichtung felbständiger Manufakturen ju unterbinden; 1719 die Berftellung von Gifenwaren. Ein Fundament ber britifden Monopolftellung ift das Berhalten Englands gegenüber der oftindischen Tertilinduftrie. Dieje ftand bis gum Unfang des 19. Jahrhunderte in hober Blüte und erportierte ihre Erzeugniffe auch nach Europa. Da ergab fich für England die Motwendigkeit,

einen Abfagmartt für feine billigen Baumwellpredutte (cotton goods) ju finden. Durch Bollund Steuermagregeln wird die indifche Tertilinduffrie jur Strede gebracht. Die indifden Weber verhungerten. 1834 ichreibt der britifche Gouverneur: "Das Elend findet faum eine Parallele in ber Geschichte des Sandels." Aber die englische Baumwollausfuhr flieg von 6 Prozent im Jahre 1820 auf 25 Prozent im Jahre 1850.

Britisches Reich 39583670 qhm



#### Die Raumverteilung der Welt







Mutterland: 242 606 gkm

Italien Belgien

Mutterland: 7704083 qhm



mutterland mutterland

Mill Aolonien

Die Rolonien

fronkreich

12444700 qhm

Mutterland:

3794840 qhm

Mutterland:

30 506 qhm

2421570 qkm

Deutsches Reich 585044 qkm

Mutterland: 550986 ghm

310 190 qhm Dortugal 2173700 qhm



Spanien 844761 qkm

Mutterland: 91767 qhm

Mutterlond :

Mutterland: 34 181 qhm 504902 qkm

Die Größe der Rolonien im Derhaltnis jum Mutterland ftellt fich fur die einzelnen europäifden folonialmächte wie folgt:

> Englands find rund 105 mal fo groß wie England Belgiens 80 fiollands 60 fiolland frankreichs" 23 frankreich \* Portugals " 22 Portugal Italiens 11 Italien

Die deutschen Kolonien der Dorktiegszeit waren rund sechsmal so groß wie das Mutterland. feute ift Deutschland der einzige Großstaat Europas ohne kolonialen Befit.

> Go wurde um Raum und Reichtum ber Erde gefampft. Go fcuf England ein Beltreich und eine durch lange Zeiten hindurch, ja bis heute geltende Monopolftellung.

> Bahrenddeffen fampfte man in Deutschland um alle möglichen und unmöglichen Ideologien, um die richtige Auslegung der Bibel, ober um die Auf-

Wir fordern unfer Recht jum Leben. Wir fordern es nicht aus Launen. Wir wollen gar feine Rolonien, die wir nicht tennen. Mur unfer Recht zum Leben fordern wir, weil Deutschland auf dem Boden und Raum, ben es hat, auf die Dauer nicht leben tann. Wir feben im Leben feine Gunde, fondern bie Erfüllung bes göttlichen Auftrags. Diefen Lebenswillen unferer Rraft und biefe Forderung an die Welt wollen die andern uns nicht gonnen. England empfindet es als Unmagung, daß wir unfere Rolonien jurudhaben wollen. Es empfindet es als ein Berbrechen, bag wir genau fo gu leben gebenten, wie jeder Englander leben will und foll. Bir Deutsche fühlen uns nicht minderwertig, fondern wir fuhlen uns juminbeft gleichwertig. Dr. Robert Len.

hebung ober Meuerrichtung eines weiteren Rleinftaates in der Ungahl derer, die auf dem Boden der beutschen Uneinigkeit blühten.

Die inneren Zwistigkeiten hatten auch ben fruchtbringenden beutschen Sandel, der unter bem Mamen der "Sanfe" eine Epoche beutscher Weltgeltung und deutschen Wohlstandes ausmacht, jum Erliegen gebracht. Bereinzelte Berfuche, fich fpater in ben Wettfampf um ben neuen Weltraum einzuschalten, Scheiterten, ob. wohl man, wie g. B. der bedeutende Chemiter und Bolfswirtschaftler, weiland durbaverifder Leibargt Dr. Johannes Joachim Beder, fah und erfannte, welchen Dugen die Welt bringen tann, welcher Gegen aus einer Teilhaberichaft an ben neuen Gebieten bem Baterland erfpriegen tonnte: "Es tit eine Torheit, ein ideal gut Land in der Welt leer fteben laffen und bas ichlimme mit großer Dube bauen, hernach über Gott Hagen, daß ein Land fo armfelig fen. Bohlan bann, dapffere Zeutiden, madet, bann man in ber Mapp neben Meufpanien, Meufrantreid, Meuengel. land auch insfünftig Deuteutschland finde."

Deutschland nahm an der zweiten Epoche ber Kolonisation nicht teil. Die Versuche blieben unzulängliches Stückwert, obwohl Deutschland an der geistigen Weiterentwicklung der Welt in besonders farkem Mage beteiligt war.

Der Besit und die Beherrschung von Raum auf dieser Welt war so lange ohne Belang, als die Räume ausreichten, auf denen die Bölfer lebten und ihre Nationalstaaten geschaffen hatten, um sie auch zu ernähren.

Das anderte fich, und zwar mit einem Schlage, als fich in fürzefter Frift die Zahl ber Menschen verdreifachte.

Wo 1760 nur 153 Millionen Menschen lebten, wohnten im Jahre 1914 bereits 450 Millionen. "Das ift die Grundtatsache, von der alle Betrachtung der neuen europäischen Geschichte auszugehen hat."

Für Deutschland betrachtet, beißt das: Statt 20 Millionen Menschen unter hunderten von herrichern ftanden ichlieflich 65 Millionen Menichen auf bem gleichen Raum, und nunmehr geeint. In Wergleich gesetht mit anderen europäischen Staaten ergibt fich folgendes Bild: Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Deutschland wie Rranfreich je 35 Millionen Ginwohner. England jählte ohne Irland 18 Millionen. Im Jahre 1871 führte Deutschland, von den 73 Millionen Ruffen abgesehen, bereits mit 41 Millionen Menschen. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das deutsche Bolf mit Prozentualzunahmen von 4,2 - 7 und 8,5 Progent auf 65 Millionen Menfchen an. Im Bergleich dazu war die Prozentual-Zunahme in Frankreich nur 0,5 Prozent im Jahrzehnt. Waren beide Länder um die Jahrhundertmitte in ihrer Bevolferungsgahl noch gleich, fo ftanden fich bei Beginn bes Beltfrieges 65 Millionen Deutsche und 391/2 Millionen Franzosen gegenüber. Bemerkenswert ift, bag bereits im Anfang bes Krieges Italien mit 341/2 Millionen ganz nahe an Frankreich heran-rückte. Großbritannien hatte es auf 451/2 Millionen gebracht.

Die Menschen vermehrten sich und der Raum ihrer Nationalstaaten blieb durchweg der gleiche. Das erste Bentil war und mußte natürlich sein: die Auswanderung. Seit den kolonialen Gründungen durch die Stadtstaaten der Griechen und seit den Massenbewegungen der Bölkerwanderung hat keine Wanderbewegung eine so große Bedeutung erlangt, wie die im Laufe des 19. Jahrhunderts von Europa ausgehende Auswanderung. Von 1820 bis 1909 sind mindestens 32 Millionen Menschen ausgewandert. Ziel waren hauptsächlich die Bereinigten Staaten und Südamerika.

Der "Lebensraum" war bis zu bem Beitpuntt, an dem die genannte Bevolkerungsentwick. lung eintrat, überall im mefentlichen identifch mit dem "Staatsraum", dem "Siedlungs. raum" und auch mit dem "Birtichaftsraum". Bis jum Ende des 18. Jahrhunderts mar diefer Buftand faft überall ber gleiche. Der Staatsraum genügte, die Lebensbedurfniffe feiner Bewohner gu befriedigen. Erot ber Eroberung ber neuen Beltteile, trot bem ichwunghaften Bandel, der mit allen möglichen Produkten diefer "neuen" Beltteile, die fpaterbin fogar bis zu einer abfoluten Abhangig. teit gesteigert wurde, bestanden bis jum Ende des 18. Jahrhunderts feine engeren wirtschaftlichen Berbindungen ober Abhängigkeiten bes einen Staates jum anderen. Eine die Staaten verfnüpfende Wirtschaft gab es noch nicht.

Das alles änderte sich plötlich und grundlegend. Durch die Bevölkerungsvermeherung wuchs der Lebensraum unseres Volkes über den Staats, und Siedlungsraum hinaus. Die große Gesahr, die sich durch die Auswanderung für den Volkskörper ergab, mußte beseitigt werden. Dies konnte nur durch eine Ausweitung des Lebensraumes geschehen. Die erste Möglichkeit der Ausweitung des Lebensraumes bestand in der Intensivierung der Kraft und Anstrengung, die vorhandenen Mittel auszunuten.

Die Industrialisierung hob die Auswanderung fast völlig auf. Deutschland hatte bis 1892 eine starke Auswanderung. Man schätt die Zahl (von 1800 – 1906) auf 5 Millionen Deutsche. Sie sank von 1892 an so stark ab, daß sie bis vor Beginn des Weltkrieges keine Bedeutung mehr hatte. Im Gegenteil, in Verfolgung des Zieles, den heimatlichen Raum und seine Kräfte recht zu nußen, fand eine Zuwanderung statt, troß der starken Bevölkerungsvermehrung.

Neben der Auswanderung gab es zunächst nur ein einziges Mittel, den Menschen aus dem zu klein gewordenen Boden ihr Leben zu erhalten: Der Mangel des Bodenertrages wurde behelfsmäßig ausgeglichen durch den Ertrag der Industrie. Von 1860-1913 hat sich bas Produktionsvolumen der deutschen Industrie mehr als versechssacht. Der Produktionswert, der um 1860
wenig mehr als 2 Milliarden MM. betragen hatte,
stieg bis zu Beginn des Weltkrieges bis auf etwa
20 Milliarden MM. an. Deutschlands Ausfuhranteil am Erport der Länder stieg von 1872:
13,8 Prozent auf 19,3 Prozent im Jahre 1895
und auf 26,5 Prozent bei Beginn des Weltkrieges.
Der Industriestaat Deutschland überrundete
um die Jahrhundertwende Großbritannien und
setzte sich an die 2. Stelle hinter die Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Deutschland stellte sich
vom Ugrarstaat auf den Industriestaat um.

Diese ganzen Fragen lassen sich beutlich erkennen aus den Zahlen der Bevölkerungsbichte. Während 1871 auf 1 Quadratkilometer noch 76 Einwohner kamen, sind es jest 137. Deutschland stand mit dem auf engeren Raum gedrängten Italien bei Beginn des Weltkrieges: beide je 120 auf den Quadratkilometer, hinter Belgien mit 240 Einwohnern je Quadratkilometer, Holland 180 und England 145 — die drei lesteren mit einem Übersfluß an Kolonialbesiß.

Damit, daß die Bölfer in riefigem Ausmaß über ihren Staatsraum hinauswuchsen, begann die Epoche eines zwingenden Raumanfpruchs.

Wenn es so war, daß Deutschland noch nach Mitte des vergangenen Jahrhunderts Lieferant und Erporteur landwirtschaftlichen Überschusses, beispielsweise auch nach England, war, so mußte es in den folgenden zehn Jahren bereits etwa das fünffache des vorherigen Erports lebensnotwendig importieren. Nur die Industrialisserung und hand in hand mit ihr die von Bismarck geschaffene Sozialorganisserung machten es möglich, die Gewalt der Auswanderung zu mindern.

Darüber hinaus aber erwarb ber, burch bie politifden Umftande junadift fontinental orientierte, Staatsmann Bismard dem deutschen Bolf Referveraum. Beleitet von ben gleichen überragenden flaatsmannischen Sabigfeiten, die fein gefamtes Birten tennzeichnen, mit benen er bas Reich fcuf, mit benen er die Sozialgefengebung verfundete und mit denen er die Außenpolitit des Reiches führte, fiellte er die von Raufleuten als not. wendig erachteten Uberfeeraume unter den Schut des Reiches. Er bemuhte fich, diefe auf dem Bertragswege (Kongo-Afte) auch im Falle eines Krieges dem Reiche zu erhalten. Diefer fried. lide Erwerb von überfeeifden Raumreferven mar, wie Ritter von Epp feststellt, "erstmalig in ber Geschichte die friedliche Lösung einer bringlichen und ichwerwiegenden Ernahrungefrage an Stelle von Bolfermanderung oder Krieg".

Als Bismard fich gezwungen fab, toloniale Politit zu betreiben, ftieß er auf den Widerstand Englands. Britannien hatte mit startem Digstrauen und großer Eifersucht die Einigung und das Erstarten des Reiches unter Bismard angesehen. Die Einigung eines lange in fich zerriffenen Boltes

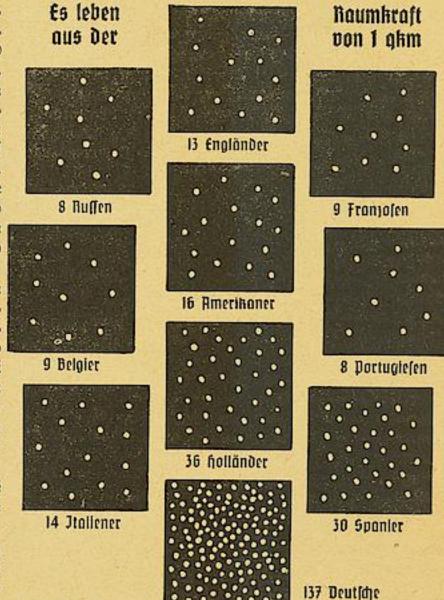

79,8 Millionen leben im Großdeutschen Reiche auf einer fläche von rund 585 044 Quadratkilometern, d. h. 136,4 Menschen je Quadratkilometer. Es ist damit im Derhältnis zu den andern Staaten, deren kolonialen Besitzeingerechnet, das am dichtesten besliedelte Land der Erde. Die Bevölkerungsdichte ist jedoch in vielen Teilen unseres Daterlandes noch erheblich höher. Es leben z. B.:

| in Oberfchlefien |        | Menfchen | auf | den | Quadratkilom. |
|------------------|--------|----------|-----|-----|---------------|
| in Westfalen     | 249,3  |          | **  | **  |               |
| im Rheinland     | 318,3  |          | *** |     |               |
| in fieffen       | 346,8  |          |     |     |               |
| im Saargebiet    | 423,9  | *        | **  | **  |               |
| ja fogar:        |        |          |     |     |               |
| in hamburg       | 2936,0 |          | **  |     |               |
| in Berlin        | 4801,2 |          | #   |     |               |

und schließlich im dichtbevölkertsten Derwaltungsbezitk der Reichshauptstadt, friedrichshain, 83000 Menschen auf den Quadratkilometer zusammengeballt.

Das ift die deutsche cage

war gegen bie englischen Absichten, gegen die von England immer angestrebte "Balance of Powers" junächst in Europa, darüber hinaus aber auch in ber Welt.

Als Führer der Opposition erklärte Disraeli im Unterhause: "Dieser Krieg (1870/71) ist die beutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des letten Jahrhunderts. . . . Eine neue Welt haben wir vor uns. . . . Das Mächtegleichgewicht ist völlig zer-

ffort und bas Land, bas barunter am meiften leibet, und das die Wirfungen des großen Umichwungs am ftartften fühlt, ift England."

Dennod murde auch Deutschlande Dotmendigfeit, Rolonien gu erwerben, von einer Reihe von britischen Staatsmannern richtig beurteilt und als natürlich empfunden. Go fdrieb fpater Cord Entton 1874 an Lord Epons:

"Gibt es einen Rall in ber Beschichte, daß eine Landmacht, die die militarifche Bormacht von Europa erringt, feinen Berfuch unternimmt, um burch ihre militarifche Starte und ihr Preftige auch ibre Geeftreitfrafte ju entwideln? Aber man tann feine Geemacht ohne Rolonien fein?"

Uber Bismards Einstellung gur Bichtigfeit der Rolonien und ju dem einzigen Gegner, England, einige Bemerkungen:

". . . England gehört eben ju des Geschides Machten, mit benen nicht nur fein ewiger Bund, fondern auch feine Sicherheit zu flechten ift. . . . Der Gas, daß England für uns wichtiger fei als Afrita, den ich übereilten ober übertriebenen Ranalprojekten gegenüber gelegentlich ausgesprochen habe, tann unter Umftanden ebenfo gutreffend fein wie der, daß Deutschland für England wichtiger als Oftafrita fei."

Dag mit England fein ewiger Bund gu flechten war und daß diefes Land alles daran fette, um den emporblühenden deutschen Bandel und feine Rolonien wieder junichte ju machen, entsprach nur ber traditionellen englischen Politif.

Diese Politif wird in der preisgefronten Arbeit eines britischen Offiziers, die im Jahre 1909 in der englischen Monatsschrift "Royal United Service Institution" ericbien, wie folgt umriffen:

"Wir bedienen uns aller bentbaren Bormande und Unläffe für den Krieg, aber zugrunde liegt allen ber handel: We give all sorts of reasons for war, but at the bottom of them all is commerce."

Das britische Kriegsziel war, darüber befteht heute tein Zweifel mehr, die Berftorung ber deutichen Weltgeltung, die Auslieferung unferer Dandels- und Kriegsflotte und die Wegnahme unferer Rolonien. Es mag bier genugen, das anzuführen, was über jenen ungeheuerlichen Raub und jene ungeheuerliche Entrechtung Deutschlands der Obertommandierende ber gegnerischen Streitfrafte, Marichall Foch, in seinen Erinnerungen fagt: "Der größte Zeil ber beutiden glotte, völlig unversehrt und von den Englandern nicht beflegt, wird gezwungen, fich ihnen en bloc auszuliefern! Welches Opfer in materieller und moraliicher Beziehung! Welche Erniedrigung! Gine folde Rapitulation ift in der Weltgeschichte ohne Beispiel. Gedan ift nichts bagegen. Und England ift nicht einmal mit der Kriegsmarine gufrieden; es verlangt außerdem noch die deutsche Bandeloflotte. - Was foll man erft gu ben beutichen Rolonien fagen? Das ift ein ungeheures, über alle Erdteile gerftreutes Reich, bas Deutschland mit den größten Unftrengungen und Opfern gegrundet. Das ebenfosehr wie England, wenn nicht noch mehr übervolkerte Deutschland tonnte mit gutem Grund behaupten, es habe feine Rolonien gerade fo notig wie jenes. Man nahm fie ihm trogdem weg, ohne auf feine Borftellungen zu achten. Die Frage wurde nicht einmal besprochen. Kaum gestellt, war fie auch icon entichieden."

Weil fich der Friedensmacher Wilfon noch an die Urfache ber beutschen Waffennieberlegung erinnern fonnte und fid demgufolge einigermaßen verpflichtet fühlte, fam es nicht nach dem Willen ber Alliierten unter Führung Englands gu einer Unnerion, fondern die Rolonien murden Dandate "fortidrittlicher Bolfer", unter Leitung einer "Böllergefellichaft", in der nach britifchen Bunfchen nur england börige Mitglieder Butritt und Stimme haben, gleichviel, ob fie volksmäßig flein oder groß find. Diefe Bolfergefellichaft wurde geichaffen, um ein für allemal die Balance of Powers im Sune Großbritanniens in ber Welt zu erhalten, um ein für allemal die berechtigten Lebensintereffen anderer ju verhindern und ju beschneiden.

Daß diese in Deutschland fälschlich mit "Bolkerbund" bezeichnete Gefellichaft auf britifche Initiative bin gegen ben italienischen Rampf um Lebensraum Sanktionen einleitete, braucht nicht zu verwundern.

Go ftand nun Deutschland am Ende des Weltfriegs ba, beraubt feiner Rolonien als der notwendigen jufaglichen Lebensraume, beraubt feiner famtlichen Auslandeinvestitionen von rund 12 000 Millionen Dollar, und barüber hinaus beraubt um 13 Prozent feines beimatlichen Raumes in Europa, wertvoller Teile, die es für feine Ernahrung unbedingt notwendig braucht. Diefer Gewinn wurde fo verteilt, daß weitaus der größte Teil ber Macht und bem Reichtum Englands binjugefügt murbe. Die übrigen Teile fielen nach britischem Ermeffen und gemäß britischen Borfchußversprechungen an die Bundesgenoffen - oder auch nicht. Italien wurde um die in Urt. 13 des Conboner Geheimvertrage vom 26. April 1915 verfprochene Beute betrogen. 4

Italien leitete dafür als besonders raumarme Dation nach bem Weltfriege eine neue Rolonialpolitit ein, indem es nach ausfichtelofen Berhandlungen und Befprechungen am 1. Oftober 1935 in Abeffinien einmarichierte.

Saft gleichzeitig bamit ftellte erftmalig ber Führer und Schöpfer des neuen Deutschland, Adolf Hitler, die Forderung nach Rolonien, die ,,in unferem fo bicht bestedelten Lande als eine felbstverftandliche fich immer wieder erheben

Das um Raum und um, durch Fleif und Energie geschaffenen, Reichtum beraubte Deutschland batte alles getan und tut nicht gulett burch ben Bierjahresplan alles, um aus den Kräften, die ihm gur Werfügung fteben, fein Leben gu erhalten. Aber ber Subrer hat es ausgesprochen: "Unabhangig ba-

von kann Deutschland nicht auf die Lösung seiner tolonialen Forderung verzichten. Das Lebensrecht des deutschen Bolkes ist genau so groß wie die Rechte ber anderen Nationen."

Deutschlands koloniale Forderung wie auch die bereits durch andere politische Umstände begünstigtere italienische, entspringt nicht der Willtur zum Reichtum und zur Macht, sondern dem Willen zum Leben. Der verantwortliche deutsche Kolonialpolitiker, Reichsleiter Ritter von Epp, hat die Worte geprägt: "Lebensraum ist der Inhalt der deutschen Kolonialforderung. Der Lebenswille eines stetig wachsenden Wolfes gibt dieser Forderung Untrieb und elementare Berechtigung."

Diesem Willen jum Leben stellen sich händlergeist und Geldgier entgegen: ber willfürliche Berrichaftsanspruch jener Bölter, die ohne die geringste Notwendigkeit und ohne recht-liche und moralische Begründung Teile der Welt in

Banden halten, die anderen geboren.

Gegenüber diesen Feststellungen steht britische Einsicht, steht aber auch britischer Unverstand. Noch- im Jahre 1935 stellte verantwortungsbewußte britische Publizistik sest: "Die Rolonialprobleme werden die nächste große Frage sein, der Europa gegenübertreten muß. In Frankreich und England gibt es nachdenkliche Leute, die glauben, daß eine Revision der Verteilung der Rolonien unvermeidlich ist und daß diese Revision um so leichter vonstatten gehen wird, se eher diese Latsache offene Unerkennung findet."

Die internationale Debatte hat die heutige Berteilung der Welt mit zwei Schlagworten gekennzeichnet: "habende" und "habenichtse". Mun find aber die habende" und "habenichtse". Mun find aber die habenichtse wiederum Wölker ohne Raum, während die habenden Raumbesißer ohne Bolt sind. Das sind Tatsachen, über deren Ernst sich die Gegner der Rückgabe im klaren sind. Das sind Gegebenheiten, die einmal die ganze haltlosigkeit der heutigen Weltverteilung klarlegen; die darüber hinaus die gegnerische Taktik erklären, teinen Kilometer Raumes abzugeben, damit nicht die Überlegenheit der jungen, wachsenden Wölker noch stärker zum Ausdruck kommt, als heute.

Großbritannien ift fich absolut tlar barüber, daß es ein Empire ohne genügend Menschen darfiellt. Die lette Empirekonferenz im Juni 1937
machte das recht deutlich. Das Mutterland, das sich
nicht mehr in der Lage sah, die Gesamtheit des Außenbesißes in fester Abhängigkeit zu halten, schuf das
Statut von Westminster: "Die Dominien sind selbständige Gemeinschaften innerhalb des Britischen
Reiches mit gleichen Rechten."

Diese Mitglieder der britischen "Commonwealth of Nations" find große Territorien mit wenig weißer Bevölferung und noch weniger ursprünglich englischer.

Ranaba hat heute auf 9 569 510 Quadratfilometer eine Bevölkerung von 11 028 000 (1,08 Einwohner pro Quadratkilometer). Davon find 2 928 000 Franzosen, 2 741 000 Engländer, 474 000 Deutsche usw. Australien hat auf 7 703 850 Quadratfilometer eine Bevölferung von 6 881 898 (0,9 pro Quadratfilometer). Bon 5 387 000 Europäern zählt man 2 082 300 Bristen. Neuseeland hat auf 267 835 Quadratstilometer 1 491 484 Einwohner (5,9 pro Quadratstilometer). Südafrifanische Union hat auf 1 223 854 Quadratfilometer 9 797 200 Einwohner (7,8 pro Quadratfilometer), davon 2 043 700 Europäer.

Bu diesen Dominien tommen die britischen Krontolonien, Condominien und Mandate, die sich in einem gleichen Migverhältnis zwischen Bevölkerung und Flächenraum befinden.

Die lette Empirekonferenz ftand unter dem Zeischen der Empireverteidigung und dabei kam die Latsfache der Räume ohne Bolk in besonderer Beife - wenn auch nicht offiziell - zur Behandlung.

Der britische Professor Carr-Saunders schreibt in seinem Buch "World Population" (1936), daß selbst bei Zugrundelegung der bunnen Besiedlung der Bereinigten Staaten Australien unschwer 46 Millionen Menschen ernähren könne, während heute dort nur 6,57 Millionen lebten.

Dieses eine Beispiel wird ergangt durch eine Reihe von Stimmen: "Die größte Gefahr für den Bestand des Reiches liegt in dem Versagen, die nugungsfähigen Gebiete des Empire ausreichend zu bevölkern." ("Morning-Post", 25. Mai 1937.)

Diese Fragen laffen fich nur lofen auf Grund einer vernunftgemäßen Auffassung des Begriffes Lebensraum und einer tonsequenten Befolgung diefer Auffassung.

Es widerspricht jeder Bernunft, ein Weltreich auf ben schwachen Füßen des absoluten Bevölkerungsmangels lediglich zu rein wirtschaftlichen Zweden aufrechterhalten zu wollen, wenn auf ber anderen Seite raffisch und kulturell verwandte Bölker in einer Weise eingeengt leben, daß sie im böchsten Ertrem Bölker ohne Raum sind.

Die Menschen leben aus den Kräften des Raumes, d. h. aus bem, was von ihnen mit Silfe ihrer raffischen Fähigkeiten durch Ackerbau, Viehzucht, Bergbau, Nutung der natürlichen Energien hervorgebracht wird. Dabei spielt, insbesondere bei dem heutigen Stand der Verkehrstechnik, ihre unmittelbare Unwesenheit im ausgenutten Raum eine untergeordnete Rolle.

Waren früher die Völker innerhalb ihrer Grenzen autart und sind das eine Reihe von Staaten auch heute noch, so wurde der Ruf nach Wiederherbeiführung der Autartie bei den Staaten, die über keinen Reserveraum verfügten, verständlicheroder unverständlicherweise gerade von denen angegriffen, die selbst autart sind und darüber hinaus den Leil der Eristenzgrundlage beherrschen, der den anderen an ihre Autartie fehlt.

Durch die Entbedung neuer Weltteile durch die abendländischen Bolter murden diese im Laufe ber Entwidlung abhängig von Raumfraften, die fie



Aus Deutsch=Gudwestafrifa: oben: Deutsche Jugend rechts: Samilienfeft auf einer Sarm



Der Deutsche koloniale Gedanke ist ein Stück von deutscher Geltung in der Welt-



Reichstagswahl am 10. 4, 1938 in Kamerun (gran, Mandatoteil). Reichsdeutsche jahren zur Abstimmung zu einem deutschen Dampfer.

#### Unser Ansprüch

Die Geschichte des deutschen Volkes ist ein lückenloser Beweis für die hervorragende und vorbisdiche Begabung der deutschen Nation für koloniale Arbeit.

Rechts: Alteste Darstellung eines deutschen Kolonisten. Ein Sachse, das Sachsenmesser tragend.

Aus der feidelberger Bilder-fandichrift des Cachfenipiegele 1216-20.





Wifingerschiffe auf See. Die Nachwirkungen wifingischer Seefahrt, Kolonisation und Reichsgrundung, sind bedeutungsvoll fur die gange von Europäern gestaltete Geschichte



Bafenbild aus der Beit der Banfe, Miniatur im Bamburger Stadtrecht 1497. (Samburg Staatsarchiv)



Rechte: Broß=Friedrichsburg an der Westtüste von Broben Rurfürften ereichtet



Am 7.10.1528 lief die erste Flotte des augsburgischen Handelshauses der Welser in Venezuela ein Ein einzelnes deutsches Handelshaus unterzog sich damit vor 400 Jahren einer Aufgabe, die zu lösen immer nur der Kraft eines in sich geschlossenn Volkes möglich ist



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f8/0026

Jefely Groupe are Downer bute. M. Marketer and My. Marketer are miles Befregies and My. John State and Sta

As My my fell it.

Jos solin is low pour solin pinn further mile combing of hasprogram.

The off W. At Verylogian Coupled Obey May 184 M. Coupled Obey 184 M. Coupled Obey 184 M. Coupled Obey 186 M. Coupled to black as to his arguitties wrote of Bango cine hing endeted to become probables. Jon will declare officially that he and his allessments are order probables are order probables. It to looping.

Die Geburtsurfunde der deutschen Kolonialpolitik

Mit Bismards Telegramm vom 24.4.1884 an den deutschen Konsul in Kapstadt (Abersehung siehe dieses Heft E. 325) unterstehen die Erwerbungen Lüderik in Deutsch-Südwest dem Echut des Reiches



Adolf Lüderit; (1834-1886)
legte mit seinen Erwerbungen
den Grundstod zu Deutsch-Südwestafrifa. Am 24.4.1884 wurden
seine Erwerbungen unter den
Schutz den Reiches gestellt



Dr. Guftav Nachtigal (1834-1885)
Der Afrikaforscher und Reichskommissar
von Deutsch Südwestafrika erwarb
Togo und Kamerun (1884) durch Verträge mit Eingeborenen-häuptlingen



Dr. Karl Peters (1856-1918)
Begründer von Deutsch-Oftafrita
Der weitsichtigste und tattraftigste
deutsche Kolonfalpolitiker



Das erfte deutsche Expeditionslager in Deutsch-Oftafrifa (1884)



Der hafen von Angra - Pequena (Deutsch-Gudwestafrita), die erfte Siedlung Luderit' vor über 50 Jahren. Bier steht heute die Stadt Luderitbucht





lle deutschen Schutgebiete sind auf Grund rechtlich unanfechtbarer Verträge und freiwilliger Vereinbarungen mit den Eingeborenen=Häuptlingen und Stammesfürsten erworben. Erobernde Kolonialkriege, wie sie fast ausnahmslos von allen anderen Kolonialmächten geführt wurden, kennt die deutsche Kolonialgeschichte nicht



Swafopmund, fruher der größte hafen Deutsch=Gudweftafritas

Unten: Tlumeb, deutsche Minenstadt im Norden von Gudwest Das Jenteum großen Rupser- und Bleiabbaus. Bei Beginn der görderung des Erzes (1907) erbrachte das Erzesstein 1390 g Rupser, 2890 g Blei und 280 g Silber je Jonne



Eifenbahnbrude über den Sanaga (Ramerun) Bis 1914 wurden 5119 Rilometer Eifenbahnen gebaut









beutscher Regt impft Eingeborene in Kilimatinde (Deutsch-Oftafrita).

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f8/0028

vorher weder gekannt haben, noch gewohnt waren, die nur in anderen Teilen der Welt unter anderen klimatischen und sonstigen Bedingungen vorkamen. Man kann den Lebensstandard, der sich im Laufe der Jahrhunderte auf diese Weise entwickelt hat, auch mit dem besten Willen nicht zurüchschrauben.

"Deutsches Bolt lebe, d. h. erportiere ober firb. Und ich fann allen internationalen Zweiflern verfichern, das deutsche Bolt wird nicht fterben, auf feinen Fall badurch, sondern es wird leben!"

(Abolf hitler, 31. Januar 1939.)

Es unterliegt keinem Zweifel, daß auf der Welt Raum genug vorhanden ift, allen Wölfern eine gesicherte Eristenz zu verleihen. Dieser Naum kann nur dort gesucht werden, wo die Natur ihn dazu bestimmt hat, Naumreserve zu sein, und wo die auf diesem Naum lebenden Menschen auf Grund ihrer rassischen Beschaffenheit es nicht fertig gebracht haben und bringen, sich selbst eine Ordnung zu geben, die eine Autonomie ihres Daseinsund Lebensraumes sichergestellt hätte.

Rolonien find nicht mehr die Gebiete, die irgendeine Macht durch geschickte Politik und rigorose Unswendung überlegener Waffen an fich gebracht hat, sondern Rolonien find heute die naturgegebenen Meserveräume, die die kulturtragenden Wölker für ihre Menschen zum Leben notwendig haben. Damit unterscheiden sich zwei Auffassungen von Grund auf.

Un die Stelle des Imperialismus britischer Pragung, dem Berrichafts- und Machtftreben unter Berfolgung einseitiger, eigener Intereffen und ber Bevormundung anderer Bolfer und ihrer wirtichaftlichen Ausnugung, notfalls auch auf friegeriichem Wege, um finanzielle Berrichaft ju erreichen, muß eine Weltverteilung treten, die nicht ben tapitaliftifden Intereffen einzelner Bolfer ober Rapitaliften, fondern die der Raumnot großer und ftarter Bolter und ben gefunden Intereffen aller entipricht. Un Stelle einer überholten Weltverteilung, an Stelle eines überalterten Imperialismus muß eine neue Rolonialpolitit treten, wie fie der Duce, der Grunder des italienischen Imperiums, eines neuen Imperiums, umreift: "Die Gebiete von Italienisch. Afrita durfen nicht als Rolonien betrachtet werden, die man einfach ausbeutet. Das Spftem, bas andere Machte anwandten, die fich darauf beidrantten, aus ihrem folonialen Befig Steuern ober Erzeugniffe gu gieben, mit denen sie die Rassen des Mutterlandes füllen, hat in den Rolonien nicht gur Rultur, fondern gur Erichopfung geführt. Biele Miederlaffungen und Landungs. plane in Afrika und Aften find weiter nichts ale Boll. und Steuerstationen. Der Faidismus wird ein neues organisches und gewaltiges Onftem ethnischer Rolo. nifation ichaffen, indem er nach Italie. nifd. Afrita das gange Ruftzeug unferer Rultur verpflangt."

Die gemäßigten Zonen des Abendlandes, in denen die heutigen Kulturvölfer durch ihre im Laufe der Jahrhunderte bedingte Ausbreitung kolonissert haben, find ausgenußt. Die Zeiten einer Ausbehnung an den Grenzen auf Kosten des heimatlichen Überflusses der Nachbarn gehören mehr oder weniger der Bergangenheit an. Die Kulturvölker des Abendlandes, um die es in erster Linie geht, sind augewiesen auf den vor ihren Toren liegenden, noch im wesentlichen ungenusten Ergänzungskontinent Ufrika. Die Raumkräfte dieses Kontinents reichen aus, um die absehbare Entwicklung der europäischen Bölker zu tragen.

Die Runung und Entwidlung dieser Raumfräfte tann nur auf zweifache Beise geschehen. Entweder geben gemäß der Auffassung der entsprechenden Ration weiße Menschen in größerer Zahl in die siedlungsfähigen Gebiete, wie es die Niederländer, die Briten und auch die Deutschen in Gud- und Südwestafrita getan haben, und wie es die Italiener in Italienisch-Nord- und Oftafrita tun; oder eine geringe Zahl von Kolonisatoren entwickelt mit der in jedem Falle unerläßlichen Silfe der eingeborenen Bevölkerung die Gebiete zum Wohl und zur Eristenz beider Teile.

Unabhängig davon, daß Deutschland einen völkerrechtlich bindenden Anspruch auf Teile von Afrika besitht, ift dies seine Ansichauung, weil sie der Vernunft entspricht. Es schlägt andererseits der Vernunft ins Gesicht, wenn die naturgegebenen Raumreserven dazu benutt werden, um erstens einen überholten Weltherrschaftsanspruch aufrechtzuerhalten und zweitens die sehlende Menschenkraft zur Verteidigung des Heimatbodens durch die Militarisserung anderer Rassen zu beschaffen.

Diesen Gründen der Vernunft nachgeben, heißt eine Ronsolidierung herbeiführen, deren Fehlen einen wesentlichen Teil der Unruhe Europas bedingt. Die deutsche Forderung
nach Anteilnahme an dem ihm zustehenden, einstmals
rechtlich erworbenen, später widerrechtlich enteigneten, Teil an den Raumreserven in Afrika konnte
somit bei den Gegnern dieser Forderung nur Gegengründe hervorbringen, die, wie immer sie auch heißen
mögen, entweder der Vernunft oder dem Recht
widersprechen, meistens aber beidem.

Wenn man ein Bolt in seinem Lebensraum derartig einengt, daß es in unerträglicher Weise von anderen abhängig ist, dann muffen diese anderen entweder mit der moralischen Minderwertigkeit der Unterdrückten oder mit ihrer eigenen absolut machtpolitischen Überlegenheit als fester Größe rechnen, oder aber den Weg der Vernunft und des Friedens beschreiten!

"Wir tampfen für ein Lebensrecht, ohne das wir auf die Dauer nicht eristieren können, und die anderen für ein Unrecht, das sie nur belastet und ihnen keinerlei Mußen abwirft." (Der Führer, 31. 1. 1939.)



#### Hinngebung des kolonialen Gedankens

Das neue Deutschland besinnt sich wieder auf die Grundwerte eigengeschichtlichen und eigenvölkischen Lebens, und so ist es nur zu verständlich, daß in dem großen Weltanschauungsringen von heute unsere Frühgeschichte, die bislang unterwertet und von Fremblingen umgebogen worden war — fast ein Jahrtausend lang —, tieser erforscht und mehr in den Wordergrund gerückt wird. Aus dieser Frühzeit ragt vor allem die Zeit der großen, freien Sees und Meerfahrer heraus, die Zeit der Witinger, die einen Wesenszug unserer Worfahren verkörpern und überliesern.

Ein ununterbrochener Weg ift es von den früheften Jahrhunderten des Meerfahrens und der Landsuche, ber Wanderzüge und Bölferbewegungen mit ihrer überströmenden ungefättigten Kraftfülle bis zur Gründung mächtiger nordischer Reiche in fremden Ländern, gar auf nordafrikanischem Boden unter Geiserich, dem überragenden Könige der Wandalen, im anbrechenden Mittelalter.

Es folgten die oftwarts gerichtete beutsche Rolonialbewegung ber hochmeifter und Ritter bes Deutschen Ordens, die Rolonisation des Preugenlandes und Gewinnung neuen deutschen Bolts. raumes. Die Zeiten der Fugger und Welfer wiefen bann auch nad Uberfee mit ihren erften Berfuchen, Deutschland bei der Berteilung der Welt einen Unteil ju fichern, bann die ftolge Banfe mit ihren Rontoren und die erften folonisatorischen Unternehmen an der westafritanischen Rufte unter bem roten Brandenburger Mar; Die gleichen Rrafte altes Wiffingerblut - trieben unfere fühnen Ufrifaforscher hinaus, beseelten in den achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts die Begründer des beutichen Rolonialreiches in Ufrita und in ber Gudfee, die Dachtigal, Luderis, Woermann, Godeffron und Carl Peters, ben großen folonialen Stürmer.

So geht es benn weiter über die großen kolonisatorischen Leistungen der Deutschen in den eigenen Schutzebieten, die Ruhmestaten der unbezwungenen Heldenschar Lettow-Borbecks im Weltkriege und die modernen Wikingerfahrten unserer Auslands- und Hilfskreuzer auf allen Meeren des Erdballs bis in unsere heutige Zeit, in die der ewig gleichbleibende Schicksalseuf "Bolk ohne Raum" wie ehedem mächtig hineinklingt.

Wenn nun aber das ganze germanische Wollen, biese gewaltige starte Kraft und Rühnheit, nicht zu einer großen geschichtlichen Herrschaft geführt hat, wenn von den germanischen Staatsschöpfungen nichts mehr übriggeblieben ist, wenn andere Mächte schließlich große Kolonialreiche, nur nicht wir Deutsche, durch die Jahrhunderte zielbewußt geschaffen und bewahrt — sa Deutsche ihnen zu ihren großen überseeischen Besitzungen und damit zur heutigen Weltmacht mitverholfen haben —, so

waren es einmal die hemmungen schwersten Schickfals, Vermijdjung mit andersgearteten Bevolkerungen, mangelnde Ginficht und zeitliches Unverftand. nis, die dazu geführt haben. hingu famen die beutsche Rleinstaaterei, die furchtbare innere Berriffenheit und Berklüftung ber Deutschen, die gerade im Zeitalter ber überfeeischen Entbedungen burch den gerrüttenden dreißigjährigen Religionsfrieg und endlose innere Wirren eine Beteiligung Deutschlands an der Aufteilung der Meuen Welt verhindert und und in der Folgezeit immer wieder von neuem gegenüber anderen Boltern jurudgeworfen hatten. Es fehlte ber Blid für ein gemeinsames großes Biel, es fehlte aber auch ber ftarte Rudhalt an ein einiges Reich, ein geeintes Bolt, die erft ber nationalfozialiftifche Wille gefchaffen hat!

Go find benn unfere Beften über die Meere gefabren, find nicht gurudgetehrt. Go ift ein Stud Deutschland zu Ende gegangen und die deutsche Entwidlung auf bem Erdballe in gang anderer, frember Richtung verlaufen. Und nur fo mar es möglich, daß fich ber Deutsche ohne große tragende Idee in die Welt zerstreute, daß all die Kraft, all ber Mut für uns verloren waren. Aus diefen unerbittlichen Ertenntniffen ermachft nun unferer Zeit die große Aufgabe, von den faliden Bahnen der Bergangenheit abzuruden und den Drang ber Deutschen fo ju fongentrieren, auf daß er eingeschaltet bleibe in den "ewigen Kraftstrom deutschen Lebens", auf daß die alte erfolgreiche Rolonifationstraft deutschen Bolkstums endlich auch für uns felbst eingesetzt und gestaltet werde.

Dieje Zielfegung wird aber nicht erreicht, wenn wir einfach einen faulen Bergicht leiften murben auf Entwidlung, Entfaltung und Geltendmachung deutfcher Rraft im Weltgefüge, wenn aus migverftandener Lehre gefolgert murde, Deutschland durfe nicht mehr aufs Weltmeer geben und nicht mehr nach neuer überseeischer und kolonialer Befätigung ftreben. Das geschichtliche Erbe, bas wir wohl gu huten haben, lagt fich nicht ohne weiteres austilgen! Da es aber in der Vergangenheit in seiner gangen Tiefe verkannt worden ift, jo ift es gerade uns in die Hand gegeben, diesem Erbe den eigentlichen Sinn wiederzugeben und auch hier die deutsche Wandlung mit gangem Ernft durchzuführen. In diefem Ginne muffen wir über die Meere geben, wenn wir nicht unfere festländische Enge als unabanderliches Schidfal hinnehmen wollen. Wir burfen und wollen nicht verfommen in diefer Enge, in bem Gedrängtsein und in der Rleinlichkeit, die man uns braußen zugemufet baf!

Wir wiffen, welche großen ideellen und fulturellen Rräfte koloniale Betätigung für den einzelnen wie für die Mation insgesamt in sich birgt, wie es bier um hobe nationale Werte für das gesamt-

volkliche Leben geht, die wieder tief bis in die einzelnen Glieder unserer Volksgemeinschaft bringen.
Diese Erkenntnis ist mit dem neuen Kolonialbewußtsein unserer Zeit tief verbunden, ebenso wie
die innere Aufnahmebereitschaft unseres Volkes für
ben kolonialen Gedanken ftärker ist als je.

#### Won ben ibeellen Werten

Rolonien find eine unerreichbare Charafter. fdule. Es ift nun einmal fo, daß Rolonien ftets ftarte Naturen angiehen und daß draußen in den Weiten freien ftarten Lebens Rampfernaturen geformt werden, die den Ginn des Lebens noch nicht in der geruhfamen burgerlichen Sicherheit und Erwerbserifteng feben, Rampfer, bie ihren Charafter, ihre Intelligeng und ihre Tattraft immer wieder unter neuen Berhältniffen auf einem weiteren Felbe als in der engen Beimat erproben fonnen, die auch immer wieder hochften Unforderungen an Mut, an Unternehmungsluft und an Entfagungen aller Art unterworfen find, die letthin ihre Sahigfeiten bier unverfälicht jum Ginfat bringen fonnen. In Rolonien, wo es darauf antommt, aus eigener Rraft fich durchzubeißen und in ichnellem Entichluß, auf fich felbft geftellt, oft über vorgeschriebene Funttionen hinaus jugupaden, werden Rrafte und Energien ausgelöft, die in der Beengtheit ber Beimat und in dem verwirrenden Gedrange und Beftoge ihrer jufammengeballten Großstädte, wo einer dem anderen die Luft wegnimmt, ungehoben bleiben und verfummern muffen. Go ift toloniale Betätigung ein Beg, felbftbewußte Perfonlichkeiten ju bilben, fie ju innerlich freien Charafteren ju ergieben und damit ein Menschentum gu formen, wie eine weite deutsche Butunft es braucht.

Mit kolonialem Wirken und Schaffen ift auch ber ber oische Gedanke verwoben. Unsere Kolonialbeutschen haben immer in Wagnis und Gefahr gestanden. Die großen Taten unserer kolonialen Gesichichte mit ihrem starken, oft stillen heldentum, das sich fern der heimat — meist unerkannt — erfüllte, künden uns und denen, die nach uns kommen, diesen harten heldischen Zug als Wesensteil des deutschen Menschen.

Doch brüben stählt und hartet es nicht allein. Pioniersein führt auch zu einer schicksalsmäßigen Verbundenheit aller Charaftere. Bon jeher waren die Kolonialdeutschen von einem geradezu einzigartigen Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Rameradschaft getragen. Die Idee, daß einer nichts ist ohne den anderen, war draußen in den Tropen mit ihren Gefahren erlebt, erprobt, bewährt. Sie war Richtschung des Handelns. Und in diesem Kolonialdeutschtum stedte nicht zulest tiefe Beimatverbundenheit, vorbildlicher völkischer Gemeinschaftsgeist.

Welche Bedeutung eigener Kolonialbesit weiter für die politische Erziehung und die politische Ausbildung eines Boltes haben tann, das zeigen uns eindringlich Beispiele anderer Kolonialmächte. In jungen und jüngsten Jahren schon lernt der Engländer draußen in englischen Weiten seinen Blick



ju schulen, und so hat er ganz anders, als es bei manchem anderen Bolte Europas der Fall ift, die Auffassung und den Gesichtstreis seiner Mation bestimmt. Go ift die koloniale Erfahrung gleichbedeutend mit außen, und weltpolitischer Schulung, mit wirtschafts, und kulturpolitischer Erkenntnis der weltpolitischen Entwicklungslinien.

Wenn wir den folonialen Geift erweden und verbreiten, bann hat das nichts ju tun mit romantischen Abenteuern und faliden Illufionen, benn diefe lehnen wir - ebenfo wie ichabigende Schonfarberei - ab, in welcher form und in welcher Weife fie aud vorgebracht werben mogen. Dein, wenn wir diefen Beift verfünden, fo miffen mir, daß er unferem Jungfein und unferem Wachfen entfpringt, daß er mit bazugehört. Jungfein und Wachstum aber heißt Entfaltung auch in raumlicher hinficht! "Go gehören das Bewußtsein des Jungseins, der Wille jum Werden und der Drang nach räumlicher Entfaltung, mithin nach Rolonien, gleicherweise gu den Wefensmerkmalen des Dationalfogialismus", - haben wir aus dem Munde des ju fruh von uns gegangenen Kultusminifters und Sührers der deutichen Erzieher, Sans Schemm, gehört. QBir Deutschen wollen uns gur bollften Entfaltung bringen! Rultur und Wefen eines Wolfes werden aber nur fortgefest und verbreitet von Bolfern, bie noch die Kraft des Blutes und die Kraft, ftarter zu werden, in fich tragen.

Drinnen und draußen verlangt heute ber deutsche Wille ben geschloffenen Ginfat bes beutschen Menfchen, und weil er diefen Ginfat fordert, nimmt er auch ben Geift ber alten Kolonialpioniere auf, ber das deutsche Rolonialreich einst erstehen und nach bem Rriege beutiche Rampfer gu neuem Schaffen hinausziehen ließ. Das Befenntnis zu diefer geistigen Saltung ift auch bas Befenntnis jum deutschen Rolonialgedanken. Denn deutscher Rolonialgeift ift ftets Pioniergeift gemefen: Die Lebensbejahung des beutiden Meniden! Und wenn wir dann nach dem tiefften Ginne ber Rolonien fur uns fragen, fo ift es eben "bie Blidfdulung im beutiden Dienfte, ber beutiche Blid von Uberfee ber, ben die Rolonien allein immer neuen jungen Denichen ju bieten vermögen" (Sans Grimm), und biefen Blid burfen wir unferer beutschen Jugend nimmer vorenthalten - um Deutschlands willen!

#### Die deutsche Kolonialbewegung heute

Wolf wachhielt und die große deutsche Rolonialtradition in das neue Deutschland binüber-

Doch nie ift bas Bewußtsein von der Motwendig. feit eigenen Rolonialbefiges im Bolt fo lebendig gewesen wie heute, wo ber nationalsozialistische Staat in Verfolgung des 3. Punttes des Partei. programms um die Wiederzuteilung des deutschen Rolonialeigentumes an das Reich fampft.

Ein Wergleich mit ber Zeit vor bem Weltfrieg zeigt am beften die Bandlung im tolonialen Bolte. benten. Damals ein im Berhaltnis gur Bolfsgahl begrengter Rreis, beute ein machtvoller, unter nationalfozialistischer Führung zusammengeschloffener Bund, ber, wie ber Führer des Reichskolonialbundes, General Ritter von Epp, in feinem Grunbungsaufruf fagte, die Aufgabe hat, ,,als einzig anerkannte koloniale Organisation im Reich auf der Grundlage ber nationalfogialiftischen Weltanichauung in enger Busammenarbeit mit ben guftanbigen Stellen ber Partei und ber Regierung ben tolo. nialen Gedanken in das gange beutsche Bolt gu tragen".

Durch diese Feststellung sollen die Arbeiten und Bemühungen der alten deutschen Rolonialvereine nicht gefdmalert werden. Satten fie es bod ju ihrer Beit nicht leicht, die Maffen des Bolfes für ihre Idee ju gewinnen. Das Intereffe für die Dotwendigkeit eigenen Rolonialbefiges murbe in Deutschland erft verhaltnismäßig spat mach. Große Schuld daran hatte die Zersplitterung Deutschlands in Rleinstaaten. Das Erwachen des nationalen Gebankens im 19. Jahrhundert lenkte das Intereffe der Deutschen vor allem auf die Verwirklichung des Bieles ber nationalen Ginheit. Dadurch trat ber Gedanke ber Berbreitung in Uberfee naturgemäß in ben hintergrund. Go mußten benn auch die Plane einzelner, wie Friedrich Lifts und anderer, die auch aus wirtschaftlichen Grunden bie Ergangung bes beutschen Lebensraumes in Uberfee fur notwendig hielten, immer wieder icheitern. Gine grundlegende Wandlung trat ein, als im Jahre 1866 die Bundesreformatte die "Rolonisation und Auswanderung nad, außerdeutschen Landern" jum Gegenstand der Gesethgebung der Bundesgewalt madite. Bismard mar es dann, ber ben Grundftein zur aktiven Rolonialpolitik legte und dem beutschen Wolf fein Rolonialreich allen Widerftanden jum Tros in Uberfee fchuf.

Das größte Berdienft um die Berbreitung und Bertiefung bes Rolonialgedankens im beutschen Wolf hatten der am 6. Dezember 1882 in Frankfurt am Main gegründete "Deutsche Rolonialverein" und die am 28. Marg 1884 gegrundete "Befellichaft für beutsche Rolonisation", die fich am 19. Dezember 1887 jur "Deutschen Rolonials gefellichaft" vereinigten. Die "Deutsche Rolonial gefellichaft" war es aud, die bis gur Grundung bes Reichstolonialbundes in ben ichweren Jahren ber Dachfriegegeit ben Kolonialgebanten im beutiden

rettete. Der Führer felbft hat diefes verdienftvollen Wirkens anläglich des 50. Jahrestages der Gründung der "Deutschen Kolonialgesellschaft" anerkennend gedacht, indem er in feinem Schreiben vom 16. Dezember 1937 an den Bundesführer des Reichskolonialbundes, General Ritter von Epp, feinem Buniche Ausbruck verlieh, "daß es den jungen, im Reichskolonialbund als Trager der alfen Tradition gujammengeschloffenen Rraften gelingen moge, eine neue toloniale Front gu bauen, die an gabem Willen und felbstlofer Ginfagbereitschaft es denen gleichtun wird, die als erfte die Sahne Deutschlands in Afrika und in der Gudfee aufgepflangt und ber jungen beutiden Rolonialgefellichaft Richtung und Biel gegeben haben". - Mit der "Deutschen Rolonialgefellichaft" jufammen gingen, mas bier noch besonders hervorgehoben fein mag, der "Deutsche Rolonialfriegerbund", der "Frauenbund der Deutiden Kolonialgesellichaft", ber "Frauenverein vom Roten Rreuz für Deutsche über Gee", ber "Rolonial-Rriegerdant", der "Rolonialverein gur Erhaltung des Berftandniffes für die Notwendigkeit der Rolonialpolitit", ber "Bund ber Rolonialfreunde", die "Arbeitsgemeinschaft für Auslands- und Rolonial-Tednit", das "Rolonialwirtschaftliche Romitee gur Forderung ber kolonialen Wirtschaft" und verschiedene andere Bereinigungen, die fich im Jahre 1930 gu einer kolonialen Arbeitsgemeinschaft gufammenichloffen und damit ber folonialen Ibee im deutschen Wolke eine ftarkere Stoffraft zu verleihen juditen.

Mit ber nationalfozialiftischen Revolution war die Beit gekommen, durch Bufammenfaffung aller Krafte auch dem kolonialen Streben und Wollen die notwendige neue Formung zu geben. Schon auf ber am 11. Mai 1933 in Frankfurt am Main stattfindenden Rolonialtagung betonte General Ritter von Epp die Motwendigkeit der Ginigung der deutschen Kolonialgruppen und verbände. Um 12. Mai 1936 erfüllte fich der Munich all berer, die in einer einheitlichen großen deutschen Rolonialbewegung ben Garanten für die Wachhaltung und Wertiefung des Rolonialgebankens im beutichen Wolf erblidten. Der Erfolg erhartete die Motwendigkeit des Zusammenschluffes. Zählten die alten Rolonialverbande vor der Grundung des neuen Reichskolonialbundes etwa 40 000 Mitalieder, fo erreichte der Reichstolonialbund bereits am 1. August 1938 die Millionengrenge.

Der fleigenden Mitgliedergabl entsprachen bie Leiftungen, die der Bund auf fogialem und fulturellem Gebiet im Rabmen feiner Aufgaben erfüllte. Go fnupfte er die Saden gwifden dem folonialen Deutschtum und bem Mutterlande immer enger. Muf bem Gebiete ber Erziehung, der Rrantenpflege, des Gefundheitswefens und der Wohlfahrt griff er enticheidend ein.

Der Reichskolonialbund konnte feine Arbeit nur deshalb fo erfolgreich durchführen, weil der Bundes. führer den Organisationsapparat des Gesamtbundes ju einer ichlagfraftigen Ginheit gujammenfaßte. hierüber ift folgendes zu fagen: Die Bundesführung mit bem Bundesgeschäftsführer und ben fieben Abteilungen ber Bundesgeschäftsstelle befindet fich in Berlin. Die wichtigsten der Abteilungen bearbeiten die Bundesverwaltung, die Propaganda, die auch bas koloniale Ausstellungswesen betreut, die koloniale Schulung, die fulturellen Aufgaben und die koloniale Wohlfahrt. Die Mitglieder des Reichskolonialbundes werden in Ortsverbänden zusammengeschloffen, die den Kreisverbanden unterfiehen. Diefe find ihrerfeits wiederum den Gauverbanden eingegliedert. Der Bereich diefer Gliederungen entfpricht denen der Ortogruppen, Rreife und Gaue der DEDUP. Die Gauverbande unterftehen der Bundesführung in Berlin. Den Gliederungen des Reichskolonialbundes murde der Auftrag erteilt, mit den entsprechenden Stellen der Partei gur Forderung und Bertiefung bes tolonialen Gedantens im beutschen Bolt eng gusammenguarbeiten. Der Bundesführer, General Ritter von Epp, fchuf im Rahmen des Reichstolonialbundes den "Rolonialrat", der aus führenden Perfonlichkeiten des folonialen und öffentlichen Lebens besteht und ihm gugewiesene Angelegenheiten bearbeitet und erledigt. Präfident des "Rolonialrates" ift 3. 3. der frühere Rolonialstaatsfefretar von Lindequift.

Die politische Steuerung des Reichskolonialbundes erfolgt allein durch den Bundesführer. Im Rolonialpolitischen Amt der Reichsleitung der NSDUP, steht ihm als verantwortlichem deutschen Rolonialpolitiker ein besonderes hilfsorgan zur Berfügung.

Das Kolonialpolitische Amt der MSDAP. hat seinen Sit in München. Es trat durch Anordnung des Stellvertreters des Führers vom 5. Mai 1934 mit folgenden Bestimmungen ins Leben:

- 1. Das Kolonialreferat wird aus dem Verbande bes Wehrpolitischen Umtes herausgenommen und erhält die Bezeichnung "Kolonialpolitisches Umt".
- 2. Für die Behandlung aller kolonialpolitischen und kolonialwirtschaftlichen Fragen innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung und ihrer Presse gibt lediglich das Kolonialpolitische Amt die Richtslinien und Anweisungen.
- 3. Als Leiter des Kolonialpolitischen Amtes beftimme ich Pg. Franz Nitter von Epp.

Reichsleiter General Ritter von Epp glieberte bas seiner Führung anvertraute Kolonialpolitische Amt den zu lösenden Aufgaben gemäß. Er selbst übernahm die Behandlung und Führung der allgemeinen Kolonialpolitik. Die Grundlagen hierzu werden ihm von den Amtern Planung, Wirtschaft und Presse geliefert. Das Planungsamt bearbeitet Aufgaben, die für die zufünftige Kolonialverwaltung von Bedeutung sind. Das Amt Wirtschaft hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen Ber-

hältniffe und Möglichkeiten in den Kolonien gu erforschen.

Da das Reich erft noch um die Wiedergewinnung feines Rolonialbefiges fampfen muß, tommt bem Preffeamt besondere Bedeutung gu. hier werden alle das Rolonialmefen betreffenden Rachrichten aus Deutschland und dem Ausland gesammelt und gesichtet. Bon hier aus nehmen foloniale Machrichten an die Tages- und Sachpreffe im Reich ihren Weg, um gutreffende Unschauungen über bas Rolonialgebiet im deutschen Bolt verbreiten gu helfen. Ein eigenes aktuelles Archiv unterftütt diefe Arbeiten. Dem Preffeamt des Rolonialpolitischen Amtes ift die Preffcabteilung des Reichstolonial. bundes angegliedert, fo daß der gefamte Preffeapparat der deutschen Rolonialbewegung unter dem Reichsleiter und Bundesführer an einer Stelle jufammengefaßt ift. Im Rahmen des Preffeamtes erscheinen die besonderen kolonialen Dachrichten-Dienfte fur Staat, Partei, Reichskolonialbund und die Preffe.

Eine weitere wichtige Abteilung des Rolonial. politischen Amtes ift bas Schulungeamt, das für die gesamte kolonialpolitische Schulung auf ber Grundlage der nationalfozialiftifden Weltanfdauung die grundfäglichen Richtlinien nach Maggabe des Reichsleiters General Ritter v. Epp, des Sauptschulungsamtes der MSDAP, und des Beauftrag. ten des Führers für die Uberwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Erziehung der MSDUP. aufstellte. Das Schulungsamt, das gleichzeitig die Geschäfte der Schulungsabteilung bes Reichskolonialbundes verfieht, hat das Werdienft, durch feine Urbeit mefentlich zu der Bertiefung der Kolonialidee im deutschen Bolle beigetragen gu haben. Gein Umtsorgan ift ber "Deutsche Rolonial. dienfi".

Außerdem betreu. das Kolonialpolitische Amt auch die deutschen kolonialen Fachschulen. Ferner verfolgt es die Arbeiten der kolonialen Wissenschaft, besonders der kolonialen Forschungsinstitute mit größtem Interesse und unterstüht sie mit Rat und Tat.

Um eine einheitliche politische Steuerung und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen bem Rolonialpolitischen Umt und bem Reichskolonialbund zu gewährleisten, schuf der Reichsleiter General Ritter von Epp ein für beide Institutionen gemeinsames, ihm direkt unterstehendes Stabsamt. Auf dem Wege über dieses erfolgt auch die Verteilung der auftretenden Sonderaufgaben für das Rolonialpolitische Umt wie für den Reichstolonialbund.

Unter der planmäßigen und energischen Leitung des altbewährten kolonialen Borkampfers, Reichsteiters Ritter von Epp, ift die neue koloniale Front entstanden, die nicht ruht und rastet, bis Deutschlands koloniale Forderung Erfüllung findet und damit der verlegten deutschen Ehre auch in kolonialer Beziehung endlich Genugtuung widerfährt.



## Mereskolonien

#### Aus der deutschen Kolonialgeschichte. von E. Student

Immer hat den Deutschen genau wie ihren germanischen Vorfahren das Kolonisieren im Blut gelegen.

Die Besiedelung und Urbarmachung der sumpfigen Waldwüsten öftlich der Elbe und der Gebiete beiderseits der Donau ift die hervorragenoste koloniale Großtat der Geschichte Europas. hier schon stellten die Deutschen schlagend unter Beweis, daß sie Kolonisatoren großen Stiles sind.

Und boch find wir dann bei der Verteilung der Welt unter die europäischen Nationen leer ausgegangen. Unser Schicksal teilten auch die Italiener, deren Vorfahren koloni-

geschichte, daß berade diese beiden Bölfer, die bisher in Europa in gang besonderer Beise den Befähigungs, nachweis als Rolonisatoren erbracht hatten, gurudstehen mußten, als die anderen Nationen Besit von den neuentdecten überseeischen Räumen nahmen.

Dag bies gefchah, hatte manderlei Grunde. Bei dem damaligen Stand der Schiffahrt waren bie Bafen ber Deutschen gegenüber benen an ber atlantischen Rufte und im Mittelmeer benachteiligt. Als das Zeitalter der Entdedungen einsette, fam auf den deutschen Raiserthron ber Spanier Rarl V. (1519 bis 1556). Spanien war damals die größte Rolonialmacht. Was QBunder, daß es bem Raifer unnut erfchien, auch die deutschen Rrafte kolonisatorisch einzusenen, obwohl gerade deutsche Gelehrte, wie Martin Behaim, an ben Entdedungen wertvollen Unteil batten. 3mar find von den großen deutschen Bandelsbäufern, benen Rarl V. verpflichtet mar, von ben Juggern, Welfern, Chingern u. a., auch deutsche Faktoreien und Siedlungen im fpanischen Uberfeebefit angelegt worben, fo erhielten die Belfer Beneguela

jum Lehen, doch gingen diese Bestsungen wieber verloren, sobald der kaiserliche Schutz nach Karls V. Abdankung fehlte. Als nun wieder eine Trennung zwischen Spanien und Deutschland erfolgte, ba begannen reli-

> giöse Streitigkeiten die deutschen Kräfte berart zu zersplittern, daß die Macht des Reiches zerfiel.

> > Inzwischen schritten die anderen Nationen zur Aufteilung der Welt.

> > In Deutschland wütete der Dreißigjährige Krieg. Doch aus den Trümmern fenes verheerenden Krieges begann neues Leben zu sprießen. Die Kurmark

Brandenburg

wurde von einem tatkräftigen, weitsichtigen Fürsten, Friedrich Wilhelm, regiert. Er



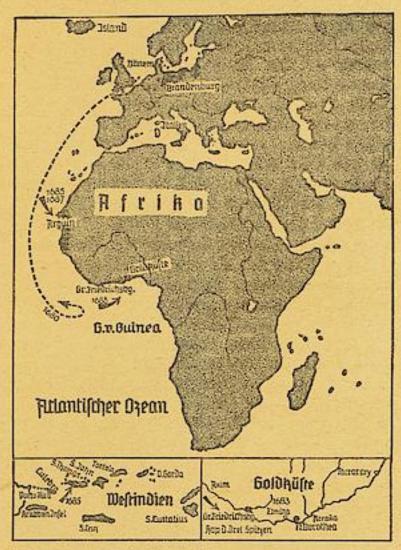

Dertragliches fiandelsgebiet

---> Erfte Fohrt Brandenburgifder Schiffe nach der Goldkufte

-> Brandenburgifche fiolonifation

Die Rolonialversuche des Broßen Aurfürsten

war in Holland erzogen worden und mit beffen herricherhaus veridmagert. Dort hatte er beob. achten fonnen, wie bas fleine Cand durch den handel mit Indien und Ufrita reich wurde. "Seefahrt und handelung find die führnehmften Gäulen eines Etats, wodurch die Untertanen beides zu Wasser als auch durch die Manufakturen gu Lande ihre Nahrung und Unterhalt erlangen", bas war die Lehre, die Friedrich Wilhelm aus feinen Beobachtungen jog. Bum Sandel aber geborte eine Flotte von Rauffahrtei- und Rriegsichiffen. Beibes verschaffte fich ber Rurfürft. Er murbe babei unterftust von hollandifden Ratgebern und Rapitanen. Bor allem ift bier ber Schiffereeber Raule gu nennen, den Friedrich Wilhelm fpaterbin jum Generalbireftor feiner Marine machte. Won 1647 bis 1653 fampfte ber Rurfürft um die Errichtung einer Offindifden Sandelstompanie. Geldmangel liefen die bie jum Raifer Ferdinand III. vorgetragenen Bemühungen gulett icheitern. Ein zweiter berartiger Plan icheiterte 1661 an öfterreichifden Gonderwunfden. Der Krieg gegen Franfreich und Schweden erbrachte den Beweis für die Gute ber jungen brandenburgifden Flotte, die auch an der Belage. rung von Stettin und der Eroberung von Rugen hervorragenden Anteil hatte (1675 bis 1678). Der Friede von St. Germain machte diefem Rrieg ein Ende. Mus dem frangofifden Gegner wurde ein Bundesgenoffe. Dit folder Rudenbedung fdritt der Große Rurfürst gur Verwirklichung weitgestedter Rolonialplane. Bereits 1679 regte Raule die Erwerbung von Bandelsftuppunkten an der afritanifden Westfüste an.

Gemäß den Worfdlagen Raules gingen zwei Schiffe, "ABappen von Brandenburg" und "Morian", nach der Weftfufte Ufritas. Die Sollander aber maßten fich bas Alleinrecht auf ben bortigen Sandel an. Bergeffen mar die militarifde Silfe, die ihnen der Große Rurfürft im Rriege gegen Ludwig XIV. felbfilos geleiftet hatte. Un der 2Befttufte Ufrifas murde "Bappen von Brandenburg" durch Uberfall gekapert, der "Morian" jum Berlaffen jener Gemaffer gezwungen. Doch hatte deffen Rapitan bereits vorber feinen Auftrag erfüllt und am Rap der Drei Spigen (an der heutigen Goldlufte) mit einigen Bauptlingen Bertrage abgefchloffen (16. Mai 1681) und eine Ladung von 100 Pfund bollandisch an Gold und 10 000 Pfund an Elfenbein geborgen.

Auf Grund der Berichte des Rapitans des "Morian", Blond, lief ber Grofe Rurfurft am 17. Mary 1682 eine "Afrikanische Rom. panie" errichten, beren militarifden Schut er übernahm. Unter ber Leitung des Majore Otto Friedrich von der Gröben, eines weitgereiften und erfahrenen Goldaten, murden wiederum zwei Shiffe - "Churpring" und "Morian" -, die außer ihrer feemannifden Befagung noch zwei Ingenieure jum Festungsbau und 45 Goldaten unter einem Fähnrich an Bord hatten, hinausgefandt.

Um 27. Dezember anterten beide Schiffe nach glüdlicher Fahrt am Rap ber Drei Spiken, wo mit den Eingeborenen Verbindung aufgenommen wurde. Um 1. Januar 1683 brachte "Capitain de Bof (der fremannifde Befehlshaber bes Gefdmaders) die große Flagge vom Schiff (,Churpring'), die ich mit Paufen und Schalmeien aufgeholet, mit allen im Gewehr ftebenden Golbaten empfangen und an einem boben Flaggenmaft aufziehen laffen", wie Groben berichtet. "Und weil Geiner Churfürftlichen Durchlaucht Mame in aller Welt groß ift, alfo nennete ich den Plat den Großen Friedrichsberg."

Mit den eingeborenen Sauptlingen murden die Schutvertrage erneuert und mit dem Bau der Refte fofort begonnen. Bemertenswert ift, daß ber größte Zeil ber notwendigen Baumaterialien von Konigs. berg i. Dr. nach Westafrita gefandt murde. Die Befagung ber Befestigungeanlage murbe burch 5 Offiziere und 80 Mann verftärft (1684).

In den Miederlaffungen befand fich neben ber Befahung die Raufmannichaft der Gefellichaft unter ber Leitung eines Oberfaufmanns. Die Beamten der Gefellichaft hatten den Auftrag, mit den Eingeborenen gute Freundichaft gu halten.

Gleichzeitig mit der Bergrößerung von Groß. friedricheburg murden in Accada, mo 1684 Cous. vertrage abgeschloffen waren, in Taccarary (1685) und in Taccarama Befestigungen und Stationen angelegt. Ferner nahm im Jahre 1685 eine Branbenburgifde Fregatte ("Roter Lowe") von ber Infel Arguin am Rap Blanco Befig, mo ebenfalls eine Befestigung errichtet murbe. Arguin war damale ber größte Umichlagplat für ben begehrten Gummiarabitum, der aus dem Gudan fam. Die brandenburgifden Rolonien begannen aufzublüben. Aber Angriffe ber Frangofen und Sollander taten der "Afrikanischen Gefellichaft" wiederholt ftarten Abbruch. Es wurden Schiffe weggenommen, Angriffe erfolgten auf die brandenburgifden Stationen. Mehrfach mußte Friedrich Wilhelm durch diplomatische Schritte die Wiedergutmadjung biefer Ubergriffe burdfegen. 3mar hatten die Hollander durch Staatsvertrag im Jahre 1686 den brandenburgifden Befit in Guinea amtlich anerkannt; boch bereits im Berbft bes nachften Jahres fam es erneut ju bewaffneten Ungriffen. Der Große Rurfürft, der den Pringen Wilhelm von Oranien bei feinen Bestrebungen gur Erlangung des englischen Thrones weitgehend unterstüßte, war über das hollandische Vorgeben in Ufrika aufs außerste emport. Der Tod überraschte ihn 1688 bei feinen Borbereitungen zu Bergeltungsmaßnahmen.

Wenige Beit spater brachen erneut friegerische Berwicklungen in Europa aus. Die Feldzüge Ludwigs XIV., vor allem der Spanische Erbfolgefrieg, in den auch Brandenburg-Preußen bineingezogen wurde, unterbanden den Berfebr mit 2Bestafrifa. Die Besatungen der dortigen preußischen Stationen fonnten nicht mehr abgelöft und verproviantiert werben, obwohl man fich in der heimat hiergu alle erdenkliche Mühe gab. Krankbeiten und Rampfe riffen ftarte Luden. Es ift recht bezeichnend für die Politit der Engländer, daß, mährend in Europa die Preußen als ihre Berbundeten gegen die Frangosen fochten, sie den gleichen verbündeten Preußen in Afrika als Feinde mit der Waffe in der hand gegenübertraten.

Ms der allgemeine Friede den Krieg in Europa beendete, waren die afrikanischen Besitzungen Arguin und Groffriedrichsburg noch fest in preußischer Sand.

Aber da starb auch der Nachfolger des Großen Rurfürsten, König Friedrich I. (25. Februar 1713), der den Kolonien großes Interesse entgegengebracht hatte, obwohl die "Afrikanische Gesellschaft" stark korrumpiert war. Sein Nachfolger, Friedrich Wilsbelm I., wies seine Gesandten an, daß "wir unsere, auf der Küste von Guinea habenden Forten auf semand anders gegen billige conditiones transferieren mögten". So wurden sene Bestungen "für 17 200 Dukaten und zwölf Mobren, von denen sechs güldene Ketten tragen sollten", am 18. Desember 1717 an die Holländer verkauft.

In Großfriedrichsburg befehligte der häuptling Jan Euny, nachdem der lette Kommandant, Du Bois, nach Europa gefahren mar, um perfonlich Unterftugung zu holen. Euny weigerte fich, den holländern die Feste ohne den schriftlichen direkten, von einem preußischen Kriegsschiff überbrachten Befehl des preußischen Königs oder seines Kommandanten Du Bois auszuliesern. Sieben Jahre lang hielt er, nachdem längst der letzte Preuße gestorben war, unter erbitterten Kämpfen die Feste für Preußen gegen die holländer. Dann gingen ihm Pulver und Blei aus, und die Geschüße wurden unbrauchbar. Er mußte daher die Festung räumen. Doch in den Wäldern des hinterlandes führte er den Kampf gegen die holländer weiter.

In Arguin befehligte der preufifche Schiffstapi. tan Jan Wonen. Er hatte ichlieflich noch drei Europäer und vierzig Farbige unter feinem Rommando. Frangofen und Sollander fuchten das Fort zu erobern. Bis zum Jahre 1721 hielt er fich gegen 700 Frangofen. Dann zwang ibn ebenfalls Munttionsmangel jum Abzuge. Er melbete am 3. Gep. tember 1721 feinem Koniglichen Berrn: "Als uns alles fehlte und nur fünf Schuß Pulver noch vorhanden waren, ich aber durchaus nicht capitulieren wollte, fo entichloß ich mich, mit ber Garnison von Chriften (Preugen) und Mohren nach dem Feftlande ju entweichen, fo mir durchbrechen fonnten. Ich hatte mabrend des Angriffs einen Toten und drei Verwundete. Es war indeffen jum Verbinden nichts da und feine Medicamente. Wir maren gulett noch drei Chriften und dreifig fechtende Mohren." Er ichlieft feinen Bericht: "Ich habe alles getan, was ein Mann von Ehre fun muß, um den gelobten und treu gemeinten Eid zu halten . . . "

Friedrich Wilhelm I. und seine Nachfolger hatten um Preußens Eriften; zu fämpfen und konnten sich daher um koloniale Belange wenig kummern. Dennoch versuchte Friedrich der Große immer wieder, den Markt Preußens auf Überseegebiete bis nach China auszudehnen. Praktisch aber halfen auf den deutschen Schlachtfeldern die Grenadiere Friedrichs des Großen England sein riesiges Kolonialreich in Umerika und Indien zu erobern.

Dagegen hatte fich

#### die Oftmark

in koloniale Unternehmungen eingelassen. Bereits Raifer Rarl VI, hatte, als ihm durch den Spanischen Erbfolgekrieg die spanischen Miederlande (das heutige Belgien) zugefallen waren (1714), von dort aus Handelsbeziehungen nach Oftasien aufgenommen. Diese ließen sich jedoch nicht aufrechterhalten.

Alls nach dem Siebenjährigen Rriege wieder Ruhe in Europa eintrat, nahmen Raiserin Maria- Theresia und ihr Sohn Josef II. jene Plane wieder auf. Sie wurden hierbei beraten von Wilhelm Bolts, der in den Diensten der englischen "East India-Company" in Indien gearbeitet hatte. Im September 1776 ging das erste österreichische Schiff in See. Auf der Fahrt nach Indien ankerte es in der heutigen Delagoa-Bai an der Südostbüsste Afrikas und legte dort eine österreichische Station an. Dann segelte Bolts nach Indien weiter,

wo an der Malabar-Küste eine Miederlassung gegründet wurde. Im Laufe weniger Jahre waren bereits an taufend Deutschöfterreicher dort ansässig.

Der französisch-englische Krieg bewies übrigens das Unsehen der preußischen Flagge. Befanntlich befuhren nicht wenige preußische Schiffe, besonders von Pommern aus, den Atlantischen Ozean (siehe die Erinnerungen Nettelbecks). Die handelsschiffe der friegführenden Mächte bedienten sich nun mit Worliebe der preußischen Flagge (schwarzer Adler in weißem Felde), weil sie ihnen den besten Schußgegen das Gekapertwerden bot.

Mis nach den napoleonischen Rriegen auf dem Wiener Rongreß die Welt neu verteilt werden follte und dabei der Rolonialbefit Frankreiche und Dollands liquidiert murde, meldeten fich auch preußische Stimmen, die Rolonialbefit für Preufen forberten. Go idrieb der alte Mettelbed, der berühmte Berteidiger Rolbergs, eine Dentidrift an feinen Freund und Kriegstameraden, den General von Gneisenau, in welcher er eine frangofifche Rolonie forderte. Denn "fo murden mir die Rolonialwaren, die uns nun einmal ein Bedürfnis gewor. den find, und wofür fo große Gummen aus unferem Lande geben, für unfere felbft. erzeugten, einheimischen Produtte aus jener Kolonie unter eigener Flagge und Bimpel eintaufden fonnen. Schweden und Dänemark find ungleich armer an inländischen Erzeugnissen und finden dennoch ihren Vorteil dabei, ihre westindischen Besitzungen zu behalten."

Aber angesichts ber feindseligen haltung, die England auf dem Wiener Kongreß Preußen gegenüber einnahm, war an die Verwirklichung solcher Plane nicht zu benten.

In Deutschland entwickelte sich nach den Befreiungskriegen Bevölkerung und Wirtschaft erst
langsam, dann in immer steigenderem Tempo. Die Vinnenzollgrenzen schwanden, nach jahrelangen Depressionen blühte die Wirtschaft auf. Aber gleichzeitig damit kam das deutsche Volk in Vewegung. Deutsche Männer kämpften und bluteten unter fremden Fahnen in allen Vreiten des Erdballes. Deutsche Bauern und Handwerker schusen in Wüssen und Urwäldern blühende Gemeinwesen.

Deutschland felbft bilbete fich allmählich vom Agrarftaat jum Industrieftaat um. Der beutsche

Sandel suchte Absatzebiete in Übersee. Er bevorzugte dabei verständlicherweise diesenigen Weltgegenden, die noch nicht von anderen europäischen Mächten beherrscht wurden: vor allem Afrika und die Südsee. In der Südsee vershielten sich die Deutschen zu den Englänsdern im Verhältnis von 3:1. In Oftafrika war die Hamburger Firma 2B. D'Swald & Co. führend. Der Sultan von Sansibar schlost seinen ersten Handelsvertrag mit den Hansestädten ab (1855).

Un der afrikanischen Westküste waren die hamburger häuser E. Woermann und G. L. Gaiser führend (Gaiser bot 1850 Preußen das Protektorat über Lagos vergeblich an, elf Jahre später war Lagos englische Rolonie). Auch die deutsche Wissenschaft betätigte sich vor allem in Afrika und in der Südsee führend. Noch heute sind die Forschungen eines Heinrich Barth, Mohlfs, Nachtigal, Schweinfurt, Mauch, unerreicht. Der Deutsche Krapf bestieg als erster den Kilimandscharo, der Deutsche Mann als erster den Kamerunberg.

Es ift daber fein Bunder, daß, als fich Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts für die Erichliefung Ufrikas ju begeiftern begann, fich in Deutschland bierfur besonders reges Intereffe zeigte und afritanische Gesellschaften überall emporichoffen. Ingwischen war Deutschland durch die fühne und vorausschauende Politik Bismard's geeint und gu einem machtigen Staate gebildet worden. Das hatte neben dem Auftrieb des Nationalgefühls auch eine beträchtliche Belebung der deutschen Wirtschaft jur Rolge. Bereits mabrend der Friedensverhand. lungen mit Frankreich 1871 mar man an Bismard berangetreten, als Kriegsziel unter anderem auch frangofischen Kolonialbesit zu fordern. Bismard hatte das abgelehnt, denn er war fich barüber flar, daß Deutschland erft bann in die Reihe der Rolonialmachte treten fonnte, wenn fein Beftand in Europa felbit gefichert mar.

Inzwischen murbe bie frangofische handelspolitit immer feindlicher gegen alle nichtfrangofischen Begiehungen in den frangofischen Bestäungen.

Auch England ging rudfichtslos vor. So annettierte es im Jahre 1875 die Fidschiinseln und erflärte die dortigen deutschen, nicht unbeträchtlichen Rechte als nichtig. Zehn Jahre lang zogen sich die Verhandlungen mit England darüber erfolglos hin;



Wolk, Meich und Führer — bas ist der Inhalt des nationalsozialistischen Deutschlands. Wolk, Reich und Führer, sie bilden heute eine Einheit, wie sie Deutschland noch nie gekannt in seiner Geschichte. Moch nie war das deutsche Wolk so in sich geschlossen und zugleich so bewußt seiner Kraft. Noch nie war das Reich so start als Schuß des Wolkes. Moch nie waren Wolk und Reich so sicher geführt durch einen Führer! Wir sind heute nicht mehr Spielball fremder Mächte und fremder Wilkfür, sondern wir sind freie herren unserer freien Entschlüsse. Es soll die Welt draußen auch nicht übersehen und nicht vergessen: Wir sind ein politisches Wolk geworden, ein politisches Wolk mit klarem Blick für die Schicksales von der Mation. Wir sind ein großer Block, eine bewußte Gemeinschaft!

Rudolf Heß, 2. Juli 1939 in Kaiserslautern.

und auch ein fur Deutschland obfiegender Schiede. fpruch wurde von England nicht anerkannt. Gollte England in anderen Teilen der Welt, wo deutsche handelsintereffen vorlagen, abnlich verfahren, fo mußte ber beutiche handel allmählich ber Willfur ber fremden Madte preisgegeben fein. Der Ruf nach eigenem Rolonialbefit wurde baber in Deutschland immer lauter. Fürft Bismard tonnte fich bem nicht verschließen, zumal im Jahre 1882 England und Frankreich fich, unter Ausschluß britter, über ihre afritanischen Befigungen einigten und England und Portugal turge Zeit fpater ebenfalls dazu übergingen, fich größere Intereffenfpharen an ber afritanifden Bestfufte gugufprechen. In Deutschland felbst waren die Liberalen als Freihandler gegen jeden Rolonialbefig. Bismards Rampf um Rolonial. befit für Deutschland war daber gleichzeitig auch ein Rampf gegen den Liberalismus. Aber auf Bismards Geite ftand die deutsche Jugend, geführt von Männern wie Heinrich von Treitschte, Lothar Bucher, Peters und anderen, jo daß ichließlich doch die foloniale Bewegung jur Wolksbewegung wurde. 2016 fich im Jahre 1883 die außenpolitische Lage gunftig für Deutschland anließ, weil England burch die Befetung von Agopten in ftarten Gegenfat ju Franfreid, und durch Ruflands Vordringen in Zentralaffen in Ronflift mit Rugland gebracht wurde, hielt der Fürst die Zeit für Deutschland getommen. Er forderte die handelstammern der brei Sanfestädte Samburg, Bremen und Lubed gu Außerungen über die Sicherung des deutschen Außenhandels auf. Lübed hatte feine besonderen Uberfeeintereffen zu vertreten, Bremen verlangte Flaggenhiffung an der Rongofüfte und in Gudweftafrita, wo der Raufmann Luderit Diederlaffungen gu grunden im Begriff mar, hamburg forberte bie Erwerbung von Gebieten in Ramerun.

Bismard stellte durch Anfragen in Condon fest, ob England Ansprüche auf jene Gebiete erhöbe. Als die Antwort verneinend aussiel, erteilte er Lüberig ben gewünschten Schugbrief. Nach der afrikanischen Westkuste aber entsandte er den Generalkonsul Nachtigal mit dem Auftrage, die von der hamburger handelskammer vorgeschlagenen Erwerbungen burchzusühren.

Nachtigal vollzog seinen Auftrag rasch und erfolgreich. Am 2. Juli 1884 histe er in Togo die deutsche Flagge über einem Küstenstreisen von rund 50 Kilometer Länge. Zwölf Tage später nahm er von Kamerun für Deutschland Besit. Beide Male hatten vorher abgeschlossene Verträge zwischen den Häuptlingen und dem Reich die Grundlage der Flaggenhissung gebildet. Dann dampfte Nachtigal an Vord seines Kanonenbootes "Möwe" nach Südmestafrika weiter, um auch hier den Schutz des Reiches über die Besitzungen von Lüberitz zu destumentieren. Und nun folgte Schlag auf Schlag. In Deutschland hatte der tatkräftige sugendliche Dr. Karl Peters die "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" gegründet und war nach der afri-

tanischen Oftfuste gesahren, wo er — gegenüber der Insel Sansibar — mit einzelnen häuptlingen Berträge abschloß. Nach Deutschland zurückgekehrt, erteilte ihm das Reich am 27. Februar 1885 einen Schuthrief. — Auch in der Südsee waren die Deutschen nicht untätig. Im November 1884 wurde in Matupi, kurze Zeit später auf Neu-Guinea die deutsche Flagge durch den Reichsbeauftragten, den Forscher Dr. Finsch, gehißt.

Um die gleiche Zeit tagte in Berlin die sogenannte Rongo-Ronferenz, auf welcher über das Schicksal des vom König Leopold der Belgier begründeten Kongostaates entschieden werden sollte. Auch hier sah sich England plöslich isoliert. Lord Granville, der britische Außenminister, gab nach, und nach einem Besuche herbert Bismarcks in London konnten die Verhandlungen zu einem für Deutschland günstigen Ergebnis geführt werden. England erkannte den beutschen Kolonialbesit als rechtmäßig erworben an (1885).

Es ift eine ber größten Taten Bismards, daß er Deutschland, gegen den Widerstand Englands und seiner Todyterstaaten in Gudafrita und Australien, ein Rolonialreich verschaffte — auf friedlichem Wege und ohne Ginfag von Machtmitteln. Im Reichstag wurde er von der Opposition beftig angegriffen. Der Fürst verteidigte fich damit, er habe nur deutschem Unternehmungsgeist und Kraftgefühl ein Tor in die Welt öffnen wollen. Er muffe auch den Vorwurf ablehnen, daß er vorschnell gehandelt habe. Er hatte nicht warten konnen, "bis die Zauben, che fie und in den Mund flogen, noch beffer gebraten feien. Sonft hatten fie uns die anderen weggeschnappt". Die Mörgler und Krititer im Reichetage, an ihrer Spike der Jude Bamberger, der bezeichnendermeife neben ber beutschen auch die frangofifche Staatsangehörigkeit befaß, fuchten nun dem deutschen Bolf die Freude an feinem neuen Rolonialbefit zu vergällen. Außerdem ließen fie fich jeden Pfennig, der jur Ginrichtung einer Bermalfung und zur Erschließung der Kolonien notwendig mar, erft abringen.

Nach außen wollte Fürst Bismard die Rolonien burch internationale Abmachungen schüßen. Er begrüßte baher die amerikanische Anregung auf der in Berlin tagenden Kongo-Konferenz (1884/85), Mittelafrika im Falle europäischer Kriege zu neutralisieren. Am Biderstand Englands und Frankreichs scheiterte der Plan. Doch wurde wenigstens erreicht, daß sich alle Unterzeichnermächte verpflichteten, ehe sie den Krieg auf jene Gebiete ausdehnten, in Berhandlungen einzutreten und sich hierzu gegenseitig ihre guten Dienste anzubieten. Auch sollten keine militärischen Stützpunkte angelegt werden (Artikel 10-14).

Deutschland hat sich streng an die Rongo-Afte gehalten. England und Frankreich haben es nicht getan, sondern von Anbeginn an beabsichtigt, sich nicht an sie zu kehren. Das kann man in ihren amtlichen Veröffentlichungen über den Weltkrieg in den Rolonien nachlesen. Sie haben fich von Unbeginn an darauf vorbereitet, im Kriegsfalle mit Deutschland auch in den Kolonien fämpfend vorzugehen.

Als Bismard bem beutschen Bolt Kolonialbesith erwarb, lag es vor allem in seiner Absicht, bem beutschen Erporthandel gesicherte Absatz- und Robstoffmärtte zu schaffen.

Aber nicht allein die wirtschaftliche Entwicklung war Zwed und Ziel der Berwaltung. Ihr lag vor allem auch der Schutz und die Bebung der Eingeborenen am Bergen. Bereits in feinen erften Inftruftionen für bie beutiden Reichs. fommiffare hatte Bismard niedergelegt, daß die Sitten und Gebrauche ber Eingeborenen ju achten feien. Wenn die Englander heute als ihre Erfindung und als Ziel jeder folonialen Berwaltung das fogenannte "indirect Rule" in Unipruch nehmen, fo irren fie fich; Deutschland hat überall dort, wo bereits feste eingeborene Regierungs. formen bestanden, diefe besteben laffen: fo in 2damaua (Ramerun), in Ruanda und Urundi (Deutsch-Oftafrita), um nur einige Beifpiele zu nennen. Der Untericied liegt nur barin, bag England beute aus Schwäche tun muß, was wir auf der Bafis gegenfeitigen Bertrauens und unferer Starte tun tonnten.

Der ameritanifde Profeffor Barry R. Rudin fdrieb in feinem Buche ,, Germans in the Cameroons 1884 - 1914": "Ich glaube, daß, wenn es Deutschland gestattet worden mare, nad bem Rriege als Rolonialmacht weiterzuarbeiten, feine Zivilvermaltung fich gunftig hatte mit ber beffen, die beute bie Welt tennt, vergleichen laffen . . . 3ch hatte bas Blud, viel im hinterland von Ramerun gu reifen. Wohin immer ich fam, borte ich bie Eingeborenen bie ausgezeichnete beutiche Bermaltung loben. Die häufig gemachte Außerung über die Deutiden war, daß fie fehr genau, ju Zeiten bart, aber immer gerecht maren. Das ift ein bobes Lob, und ein noch größeres Lob liegt in der Zuneigung, welche die Eingeborenen für ihre einzelnen beutschen Beamten fühlten. Eine Mation fann feinen boberen Tribut für die Gute ihrer Bermaltung, als wie folche Meinung der regierten Leute verlangen. Diefe Mußerungen wurden unter allen möglichen Umffanden ohne Beeinfluffung ober Suggestion meinerseits gegeben." Un biefe beiden Außerungen fonnten noch zahlreiche andere angereiht werden. Es mangelt aber bierfur der Raum.

Die Eingeborenen haben ichließlich ihr Urteil aller Welt fundgetan burch ihr Berhalten im großen Krieg.

Denn als

ber Weltfrieg

in Europa ausbrach, blieben die deutschen Rolonien, wie gesagt, nicht verschont. Der Reichstag lehnte es prinzipiell ab, irgend etwas für die Landesverteidigung der Rolonien zu tun. Auch einzelne Gouverneure waren der Meinung, daß man eher in einem zufünftigen Kriege Boden in Ufrika aufgeben sollte, als die Gefahr laufen, in Ufrika ein Wettrüsten

hervorzurufen. Man vergaß aber, baß in Ufrita bereits ein außerordentlich hohes Ruften sowohl der Engländer wie vor allem der Franzosen eingesetht hatte, das seine Spise unverfennbar gegen Deutsch-land hatte.

Mis der Weltfrieg ausbrach, befanden fich in den beutschen Rolonien nur ganglich ungenügend ausgeruftete und ausgebildete Truppen, die über weite Gebiete verteilt maren (Deutsch. Gudweftafrita etwa 1870 Mann, Ramerun 1650 Mann [Farbige], Deutsch-Oftafrika 2500 Mann [Farbige]). Da die englische Regierung, wie bereits früher gefagt, fich nicht an die Kongoafte zu halten beabsichtigte, fo waren ichon in Friedenszeiten Borbereitungen gur Wegnahme der deutschen Rolonien im Rriegsfalle mit Deutschland getroffen worden: Gudafrita follte Deutsch-Sudwest, Auftralien und Meuseeland ben deutschen Gudscebesis, Indien Deutsch-Dit megnehmen. Bum Ungriff auf Togo und Ramerun waren die britischen Truppen in den westafrifanischen Rolonien bestimmt. Auch Frankreich hatte gur Fortnahme von Togo und Ramerun die notwendigen Borbereitungen getroffen: Es wollte feine Truppen in Kamerun überfallartig einmaricieren laffen, um die deutschen Garnisonen zu entwaffnen, ebe fie überhaupt vom Kriegsausbruch etwas erfahren hatten. Die amtlichen frangofischen und englischen Beröffentlichungen über den Beltfrieg haben diese Plane mit spnischer Offenheit zugegeben. Es ift baber eine noch zpnischere Lüge, wenn unsere ehemaligen Kriegsgegner immer wieder in aller Offentlichfeit behaupten, Deutschland habe in Ufrita ben Rrieg begonnen.

Bereits am 27. Juli 1914 erhielten die britischen Rolonien den Mobilmachungsbesehl, am 2. August 1914 drangen in Oftafrika britische Rriegsfahrzeuge in die deutschen Territorialgewässer ein. Es scheint, als ob die Engländer damals die seherische Fähigkeit gehabt hätten, den Überfall "poor little Belgiums", der ihnen bekanntlich sa als Rriegsgrund diente, vorauszusehen. Auch die Franzosen begannen den Bormarsch gegen Ramerun noch vor der Rriegserklärung in Europa.

Der Krieg in Übersee verlief anders, als es sich unsere Gegner gedacht hatten. Die deutschen Schustruppen leisteten überall heroischen und erfolgreichen Widerstand. Selbst das kleine Logo und die Südsee, wo sich nur Polizei befand, streckten erst die Waffen, nachdem sie der angreifenden feindlichen Übermacht empfindliche Schläge versest hatten.

Deutsch-Südwestafrifa hielt sich bis zum Juni 1915, Ramerun bis zum Februar 1916, Oftafrifa bis zum November 1917. Während die Rameruner Schutzruppe sich, als buchstäblich die lette Patrone verschossen war, mit dem Bajonett den Weg in das spanische Rio-Muni-Gebiet bahnte, brach General von Lettow in Oftafrifa nach portugiesischem Gebiete aus und eroberte sich dort die zu weiterer Kriegsführung notwendigen Waffen und Munition. Er hat dann noch ein Jahr lang im Felde gestanden und ift erst durch den Waffenstillstand von Compiègne (Fortsehung auf Seite 321)

3)



Zwanzig Jahre find feit jenem bufteren 16. Juni vergangen, an bem bie Alliierten in Mantelnote ben Raub ber deutschen Rolonien mit folgender Formulierung gu verschleiern versuchten: "Endlich haben die alliierten und affoziierten Dadhte fich davon überzeugen tonnen, daß die eingeborenen Bevolkerungen der deutschen Rolonien farten Widerspruch dagegen erheben, daß fie wieder unter Deutschlands Oberherrichaft gestellt werben, und die Geichichte dieser deutschen Oberherrschaft, die Traditionen der Deutschen Regierung und die Urt und Weise, in welcher die Rolonien verwandt wurden als Mus. gangspunkte für Raubzuge auf den handel der Erde, machen es den alliierten und affogiierten Machten unmöglich, Deutschland die Kolonien gurudzugeben ober dem Deutschen Reiche bie Berantwortung für die Ausbildung und Erziehung ber Bevölferung anguvertrauen."

Roch immer liegt ein bunfler Schaften über unferem Bolf und feiner nationalen Ehre, weil noch immer bie uns rechtmäßig gehörenden Rolonien uns vorenthalten werden, moburch noch immer bas beutsche Bolf in feiner Besamtheit als nicht voll gleichberechtigt angesehen und jeder einzelne von uns noch immer mit einem Matel feiner Ehre behaftet wird, weil er einem Wolfe angehört, das angeblich unfähig fei, zu folonifieren. Unfer Rampf gegen diefe gemeinfte und am teuflischsten ausgedachte aller Lügen wird erft bann beendet fein, wenn unfere Rolonialebre, die ein untrennbarer Bestandteil unserer Mationalehre ift, durch die Wiedereinsetzung Deutschlands in seine kolonialen Befigrechte wiederhergestellt ift.

Es ift gut, wenn wir immer wieder uns baran

## die Entstehungsgeschichte der kolonialen Schuldluge

uns vor Augen halten.

Dachbem Deutsch. Südwestafrita burch zehnsache feindliche Übermacht erobert worden war (1915), erhielten zwei englische Offiziere ben Auftrag, aus den bort vorgefundenen deutschen Gerichtsaften und aus sonstigen Ermittlungen gegen die Deutschen sprechendes Material zusammenzusuchen.

Bei diefen Ermittlungen verwendeten fie in ber hauptfache einen von den Englandern felbft fpater als gemeingefährlich verfolgten Meger, ber aber in dem Bericht absichtlich falsch als "Europäer" bezeichnet wird, um feine Angaben badurch glaubhafter ericheinen zu laffen, da fie fehr wohl wußten, daß der Durchichnittsenglander und vor allem die Ameritaner, auf deren Täufdung es befonders ankam, im allgemeinen berartigen Ausfagen eines Farbigen teinerlei Glauben ichenken. Alle diefe Ausjagen von Eingeborenen wurden als "unter Eid" erfolgt bargeftellt, obwohl man wußte, daß den Eingeborenen die Bedeutung des Gides völlig unbekannt ift. In keinem einzigen Falle batte man versucht, diese Ausfagen durch Bernehmung vorhandener weißer Zeugen ober auf Grund vorhandener Aften auf ihre Richtigkeit bin zu prufen. Als fpater der eine diefer beiden mit der Materialzusammenftellung beauftragten englischen Offiziere, ber Rechtsanwalt D'Reilly, von einem anderen Offizierstameraben gefragt wurde, wie er berartige Tenbenglugen fcreiben und als englischer Offizier sogar noch mit seinem Damen unterschreiben konnte, antwortete er: "Ich habenur den Auftrag gehabt, Belastungs. material gegen die Deutschen gu fammeln, nicht aber die Wahrheit zu ermitteln und flarzustellen!"

Der auf eine solche gewissenlose Art und Beise zusammengestellte "Bericht über die Eingeborenen von Südwestafrika und ihre Beshandlung durch Deutschland" wurde im August 1918 durch die Regierung der Südafrikanischen Union dem englischen Parlament als sog. "Blaubuch" vorgelegt. Es bildete eine Hauptsgrundlage für die koloniale Schuldlüge und wurde dem Prässdenten Wilson in Versailles überreicht, als es galt, die deutschen Rolonien, die man schon während des Krieges verteilt hatte, zu behalten.

#### Das berüchtigte "Blaubuch"

felbst hat teine lange Lebensdauer gehabt. Im Februar 1924 schrieb bas südafrikanische Blatt "De Burger": "Wir wissen heute, daß diese Beschulbigungen unwahr sind. Die deutsichen Rolonien wurden bestimmt nicht schlechter verwaltet als der Rolonialbesit irgendeines der Werbündeten. Wir müssen sogar anerkennen, daß gewisse

deutsche Rolonien heute Schlechter verwaltet und entwickelt werden ale früher von den Deutschen. Da also bewiesen ift, daß Deutschland seine Rolonien nicht ichlecht verwaltet hat, fallen auch die Grunde weg, aus denen Deutschland der Rolonien beraubt wurde." Bei einem Befuch in Deutsch-Sudwestafrita hat der sudafritanische Premierminifter General Bertog am 10. Movember 1924 öffentlich erflart: "Das Blaubuch ift ein Produtt der Kriegshege, benugt, um die öffentliche Meinung dazu zu bringen, etwas gutzubeißen, mas fie auf andere Beije vielleicht verurteilt hatte. 3ch halte das für einen Sehler und hoffe, daß die Geschichte nicht wieder Falle gu verzeichnen haben wird, wo derartige Mittel gur Erlangung politischer Borteile verwendet werden. Es ift eine Schande!" Auf Antrag des deutschen Abgeordneten Stauch wurde vom Sudwestafrifanischen Landesraf in feiner Sigung vom 29. Juli 1926 der Inhalt des Blaubuches widerrufen und die Bernichtung biefes Buches und aller feiner Ropien im fudweftafrifaniichen Gebiet beichloffen. Diefer Beichluß murde einstimmig von den deutschen, burifden und engliichen Mitgliedern des Candesrates gefaßt. In der Begrundung feines Untrages hatte Stand folgendes gejagt: "Eine Ehrenfrantung wird nach der von allen zivilifierten Wölkern der Welt anerkannten Rechtsauffaffung nicht dadurch erledigt, daß niemand da-

von fpricht, fondern nur dadurd, das der Beleidigte Genugtuung erhalt, indem die Beleidigung in einer Form gurüdgenommen wird, die allen mittelbar und unmittelbar Beteiligten deutlich ertennbar ift. Die öffentliche Burüdnahme der den Deutschen der ganzen Welt, besonders uns Deutschen Gudweftafritas, durch das Blaubuch jugefügten Beleidigung ift demnach der Zwed der vorgeschlagenen Resolution." Auf einen entsprechenden Untrag, bas gleiche in Gudafrita durdguführen, antwortete im Auftrage des Erftminiftere Bergog beffen Gefretar am 7. April 1927, daß der Erstminister folgendes erklärt habe: "Die Unguverläffigkeit und Unwürdigkeit biefer Urkunde der Kriegshege genügt, fie zu dem fchimpflichen Begrabnis aller verwandten Schriften ber Kriegszeit zu verdammen."

Damit war das offizielle Todesurteil über die koloniale Schuldlüge ausgesprochen und bestätigt worden. Mit dieser offiziellen Berbammung der kolonialen Schuldlüge war aber auch jeder Grund für eine weitere Ausübung der Mandatsverwaltung über die deutschen Kolonien hinfällig geworden. Wenn der Grund wegfällt, muß auch die Folgerung wegfallen. Diese Folgerung aber, die Aufhebung der Mandatsverwaltung über die deutschen Kolonien und deren Rückgabe an Deutschland, hat man die heute noch nicht vollzogen. So wird und muß weitergehen unser Kampf gegen die koloniale Schuldlüge.

(Fortfegung von Geite 319)

an der Weiterführung des Krieges gehindert worden. Und wie der Weltfrieg in Ufrika mit einem Wertragsbruch begann, so endete er auch mit einem solchen. Denn bei den Waffenstillstandsverhandlungen in Compiègne war es den Deutschen nach langen Werhandlungen gelungen, gegenüber den Engländern die Klausel durchzusehen, daß General von Lettow mit seiner unbesiegten Truppe bedingungslosen Abzug aus Ufrika sofort zu erhalten habe. Der britische Oberbesehlshaber in Ufrika, General van Deventer, fälschte diese Bedingung gegenüber dem General von Lettow dahingehend, daß er bedingungslose Ubergabe verlangte.

Im ganzen find in den beutschen Rolonien in Ufrika etwa 9000 Europäer (5000 in Südwest, 3000 in Oftafrika, 1000 in Ramerun) sowie 16 000 farbige Soldaten (11 000 in Deutsch-Oft, 5000 in Ramerun) eingeset worden. Gegen diese kämpften rund 70 000 Europäer und 120 000 Farbige! Diese waren außerdem noch ganz modern bewaffnet. So haben die Rolonien im großen Kriege der Heimat dadurch genüßt, daß sie nicht unbeträchtsliche Kräfte fesselten, die sonst auf anderen Kriegssichaupläßen hätten verwandt werden können.

Die deutschen Schuttruppen hatten aber den erfolgreichen Widerstand nicht durchführen können,

wenn fie nicht von der Eingeborenenbevölferung, befondere in Ramerun und Deutsch-Oftafrita, weiteftgebend unterftußt worden waren. In rubrender Treue haben unfere Farbigen alles, was in ihren Rraften ftand, beigetragen, um uns in dem übermenichlichen Rampf zu helfen. Während Englander und Frangofen ihre Streitfrafte durch Zwangsausbebungen refrutieren mußten, meldeten fid) in den deutschen Rolonien die Eingeborenen freiwillig jum Kriegsdienft, und zwar in folden Mengen, daß Behntaufende hatten eingestellt werden fonnen, wenn wir die notwendigen Waffen und Ausruftung gehabt hatten. Als Trager und Arbeiter dienten fie gu Behntaufenden der Candesverteidigung. Bezahlung bierfür tonnten fie damale nicht erhalten, da die Geldmittel langft erichopft waren. Gie taten es aus Dankbarkeit, Treue und anftandigem Pflichtgefühl. Als die Deutschen Kamerun raumten, folgten ihnen gabireiche Bauptlinge mit ihrem Unhang, um nicht unter fremder Berrichaft leben gu muffen. Ware es möglich gewesen, so ware mabricheinlich bie gange Bevolferung Gublameruns mit ben Deutschen nach Spanifd. Muni abgezogen. In Deutsch-Oftafrita war die Unbanglichteit ber Gingeborenen nicht minder groß. Befannt ift die Geftalt des hauptlings Rabigi von Butoba, ber Gift nahm, als er die beutiche Stagge niederholen und dafür die englische Flagge fegen follte.

## Die Entwicklung unserer Kolonien bis 1914

Will man das in wenigen Jahrzehnten kolonialer Aufbauarbeit in unseren Schutgebieten Geleiftete gerecht beurteilen, fo ift dabei folgendes gu berud. fichtigen:

- a) Eigene Rolonien maren für Deutschland Deuland. Wir hatten feinerlei Erfahrungen auf diefem Gebiete. Bir mußten alfo erft viele Berfuche anftellen, mandes Erperiment magen - und babei natürlich auch einige Fehlschläge hinnehmen.
- b) Die beutsche Rolonialpolitif ift ein treues Spiegelbild ber Politif der Borfriegszeit über. baupt. Wie fo oft in der Gefdichte unferes Wolfes fteben bier beroifde Einzelleiftungen und perfonlicher Wagemut dem Unverftandnis ber großen Maffe und der Mingunft und Rleinlichkeit der verantwortlichen Rreife gegenüber. Das wirfte fich insbesondere auch für ben wirtschaftlichen Mufbau febr bemmend aus. Es fehlte die Stetigfeit der Entwidlung, weil eben eine gentrale Subrung und eine großzügige, langfriftige Wirtichaftsplanung nicht vorhanden war; es fehlte die nötige Intensität, weil nicht die Rraft ber gangen Dation binter bem tolonialen Werte ftand. Die freie Wirtschaft der bamaligen Beit mar in erfter Linie natürlich nur auf den eigenen Borteil und Bewinn bedacht.
- c) Die Rolonien mußten wirtschaftlich erft er. ichloffen werden. Die vielen hinderniffe und Schwierigkeiten, die fich bei jedem Unfang auf Deuland mit unbefannten Meniden und Daturfraften in vorher nicht geabntem Mage zeigen, maren gunadift einmal aus dem Wege ju raumen. Das Schwergewicht der Urbeit lag fo in den erften Jahren größtenteile noch in ber Erforichung und Erfundung des Landes, in der Berftellung von Rube und Ordnung unter ben Gingeborenen, ber Geuchen. und Schadlingsbefampfung, ber Berfebreerichliegung durch Strafen, Gifenbahnen, Telephon, und Telegraphenanlagen ufm. - fury bei der Pionierarbeit. Die wirtschaftliche Rugung war taum über das Stadium der Borbereitungen binausgekommen, erft feit dem Jahre 1905/06 fann von einer planmäßigen Kulturarbeit gesprochen werden, alfo blieben bis jum Weltfrieg nur mehr tnapp 10 Jahre. "Es mußte erft alles gewedt und erschaffen werden. Man darf nicht glauben, daß in Ufrita Reichtumer aufgeftapelt liegen, Produtte vorhanden find, bereit jum Abholen. Wenn in ben erften Jahren nichts gu holen fein mird, fo berech. tigt bies feineswegs ju bem Schluffe, bag bas immer jo bleiben wird" (Rohlfs in einer Brofdure 1884).

d) Budem mar Deutschland zu fener Zeit ein Land mit großen werbenden Unlagen im Auslande, es befag einen blühenden Mugenhandel, die Weltmartte ftanden offen, fo daß es aus diefen Grunden ohne weiteres die fehlenden Rohftoffe kaufen konnte. Go hatten wir es damals nicht nötig, unfere Rolonien besonders intenfiv und eilig zu erschließen. Deutschland tonnte, wenn es aus frachtlichen ober fonftigen Grunden bequemer mar, feine Robftoffe auch anderswoher beziehen und die Produtte feiner Rolonien nach nabergelegenen Martten verlaufen. Zatfachlich murbe damals auch nur ein Teil der Erzeugniffe unferer Schutgebiete - wie nach. ftebende handelsüberfichten bartun - nach Deutsch. land verschifft.

Aber trogdem ift in der furgen Borfriegszeit Erftaunliches geleiftet worden! Ginige wenige Zahlenübersichten sollen das furz zeigen:

a) Un Plantagenland waren unter Rultur in allen Rolonien zusammen:

> 1896 11 000 ha 1904 43 000 ha 1913 179 000 ha

b) Diefelbe fteigende Tendeng ift auch bei dem in ben Rolonien arbeitenden und inveftierten Rapital feftzuftellen. Es betrug:

> 1896 62 Mia. RM. 1904 185 Mia. RM. 1912 506 Mia. RM.

Daran maren rund 400 Gefellichaften beteiligt.

### Das Schnelle Emporblühen der deutschen fiolonien



c) Un Gifenbahnen waren in Betrieb:

1896 40 km 1904 479 km 1913 4179 km

Über diefe angegebene Bahl von 1913 hinaus waren noch viele bundert Kilometer im Bau.

d) Zunahme bes Schiffevertehre:

1896 37 Schiffe mit einer Gesamttonnage von 94 000 Reg.-Zo. 1904 68 Schiffe mit 223 000 Reg.-Zo. 1912 138 Schiffe mit 653 000 Reg.-Zo.

e) Ein Gesamtbild ber wirtschaftlichen Erschließung unserer alten Kolonien gibt uns die Entwidlung ihres Außenhandels. Der Gesamthandel ber Schungebiete (Ein- und Ausfuhr) entwickelte sich folgendermaßen:

> (In Mia. NM.) 1898 46,59 1906 153,07 1900 58,12 1908 138,30 1902 65,02 1910 229,68 263,57 1904 71,22 1912 1905 1913 99,23 319,17

Der Gefamthandel aller Schutgebiete ftieg fo von rund 58 Mill. im Jahre 1900 auf 319 Mill. im letten Jahre vor dem Kriege, also um das Sechsfache! Davon entfallen 157,03 Mill. auf die Einfuhr und 162,14 Mill. auf die Ausfuhr.

f) Für die Steigerung der Produktion sind die Ausfuhrzahlen folgender Produkte bemerkenswert: Baumwolle 1903: 41 t 1913: 2 700 t Sisalhanf 1905: 1 400 t 1913: 20 800 t Kautschuk 1903: 1 137 t 1913: 4 394 t Fett und Olrohstoffe 1900: 21 800 t 1913: 79 600 t

Rakao 1900: 261 t 1913: 6 490 t
Rakee 1899: 51 t 1913: 1 059 t
Rupfererze 1906: 230 t 1913: 47 345 t
Tierische

Mobstoffe 1903: 646 t 1913: 4 463 t

Das sind einige der schlagenoften und fichtbarften Beispiele der gesteigerten Produktion in den Kolonien. Der Erport von Mobbaumwolle vornehmlich aus Oftafrika und Togo war seit 1903 gewaltig angestiegen, Robgummi aus Oftafrika, Kamerun und Togo seit 1903 auf das Bierfache; die Erzengung von Sisalbanf in Oftafrika hatte sich in den Jahren 1905 bis 1913 auf das 15fache



Der Ausfall an Ein- und Ausfuhr unserer Kolonien beträgt nach fachmännischen Schähungen im Jahre 1 Milliarde RM.

erhöht, so daß der Gesamtbedarf Deutschlands gebecht war und bald in andere Länder noch hätte ausgeführt werden können. Eine ähnliche Steigerung bei den Fett- und Olrohstoffen, die zur herstellung von Seife, Schmiermitteln, Futter- und Nahrungsmitteln erforderlich waren. Raffee und Katao, die ausschließlich aus fremden überseeischen Ländern bezogen werden mußten und 1913 einen Devisenbetrag von 250 und 58 Mill. RM. erforderten, konnten in wachsendem Maße aus den eigenen Plantagen in Kamerun, Logo und der Sübsee eingeführt werden.

Die stete Entwicklung der deutschen Schungebiete ift damit dargetan. Ihre Bedeutung für das Reich wuchs noch mehr mit ihrer zunehmenden finanziellen Kräftigung.

Deutschland hatte drei Jahrzehnte lang gearbeitet, eben begann die Saat aufzugehen, da brach der Weltfrieg aus. Die Ernte ist uns verfagt geblieben.

Es gibt reiche Leute, die sagen: "Reichtum ist eine Last, an der man sehr schwer zu tragen hat! Keiner sehne sich daher danach, daß auch er diese Last aufgebürdet bekommt!" Nun möchte man meinen: Wenn Reichtum eine so schwere Last sei, sie dann froh sein müßten, etwas abzugeben von ihrer Last. Allein, das wollen sie dann doch wieder nicht. So gibt es andere Völker die sagen: "Kolonien sind eine schwere Last." Iber sie wollen von dieser Last nichts abgeben! Sie sagen: "Kolonien haben gar keinen Wert!" Iber trohdem wollen sie dieses "Wertlose" unter keinen Umständen dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben! Wenn ich vom "rechtmäßigen Besitzer" spreche, dann nur in einer Zeit und in einer Welt, die erfüllt ist von den Idealen völkerbundsrechtlicher Sittlichkeit und Sittsamkeit. Und nach diesen Idealen haben wir deutsche ja einst unsere Kolonien erworben, und nach anderen Prinzipien, die vom Völkerbundsstandpunkt aus schärstens zu verdammen sind, haben wir sie versoren."

Der Sihrer, Bückeberg, 3. Oktober 1937

S

## Kolonial=Geschichtstabelle

#### Worgeschichte

Weit vor dem Beginn driftlicher Zeitrechnung haben — wie aus der Berbreitung der Raffen bervorgeht — Mongolen, Malaien, hindostanische und arabische Bölter auf dem Festland wie auf der reichgegliederten Inselwelt Südostasiens Kolonisation getrieben. Ebensowenig ist an den kolonisationischen Leistungen der Agupter, Afferer und Babylonier, Meder und Perser zu zweiseln. Auch im Ostseeraum hat sich Abnliches schon in vorgeschichtzlicher Zeit vollzogen.

1400 – 1000 v. 3tr. Mit bem Untergang ber fretischen Kultur beginnen die Phonifer seegehende Schiffe ju bauen und – wie Agupten und Kreta lange vor ihnen – Überseehandel zu treiben.

Gleichzeitig die borische Wanderung: Agaische Inseln und Rleinassen werden von den Griechen kolonissert.

800 - 500 v. 3tr. Griechen besiedeln den helles, pont, Bosporus, die Ruften des Schwarzen Meeres und Maffilia (Marfeille).

336 - 323 v. 3tr. Alerander der Große (Bug burch Vorderaffen bis nach Indien).

Etwa 100 v. 3tr. Die Barager-Bifinger bringen tief nach Rufland ein und bilben bort Staaten.

#### Die Geegermanen

- 267 269 n. 3tr. überqueren 20 000 Seruler bas Schwarze Meer, erobern Ronftantinopel und befenen Städte Griechenlands.
- 429'n. 3tr. fesen die Bandalen von Spanien nach Afrika über und gründen dort unter Beiferich ein germanisches Reich.
- Seit 450 werden von den Angelsachsen die fieben Königreiche Kent, Effer, Suffer, Weffer, Disangeln, Northumberland und Mercia erfämpft.
- 787 unternehmen die Wiftinger den erften Ginfall in England.
- 844 gelangen die Bifinger über die Garonne bis Spanien, Portugal und ichlieflich bis Marotto.
- 859 fahren die Wiffinger durch die Meerenge von Gibraltar. Gleichzeitig werden Wiffinger erneut nach Ruffland gerufen.
- 861 Beffedlung Islands.
- 865 bringen Wifinger an bas Schwarze Meer und bis Bnjang vor.
- 872 Entscheidungsschlacht bei Stavanger: Busammenschluß aller Wikingerstämme des Mordens unter König Harald.
- 875 940 Blütezeit von Saithabu, der Refideng ber nordischen Rönige.
- 912-914 Wordringen der Barager in Trans-
- 982 986 Wifinger tommen nach Grönland und nehmen es in Befig (Erich ber Rote).

1000 Der Morweger Leif, Sohn Erichs des Roten, wird auf einer Fahrt nach Grönland von seinem Ziel abgetrieben und erreicht als erster Amerika.

(fiebe Schulungsbrief 8/1936)

1266 erreichen Wifinger auf ihren verwegenen Fahrten die nördlichsten Puntte Ranadas und entbeden die Barrowstraße.

#### Die Banfe

1000 Gründung bes Stahlhofs in Condon.

1190 Bremer Bürger ftiften in Afton den Deut-ichen Ritterorden,

1237 vereinigte fich ber Deutsche Ritterorden mit dem der Schwertbrüder. Sie beherrschen und kolonisieren in ihrer Blütezeit Preußen, Samogitien (bas heutige Litauen), Rurland, Livland und Eftland.

1370 Waldemar IV. von Dänemark wird von der Sanse geschlagen und muß ihr im Frieden von Stralfund volle Sandelsfreiheit in Dänemark und Schweden und weitgehenden Einfluß auf die Politik der fkandinavischen Länder garantieren.

1400 Mit Beginn bes 15. Jahrhunderts fegen bie Rampfe bes Sanfebundes um feine Seegeltung mit bem Standinavifden Reich ein.

1428 gieht die Sanse mit 200 Schiffen und 12 000 Mann gegen Danemark. Ropenhagen wird vernichtet, Seeland und Jutland werden heimgesucht.

1469 England will die wirtschaftliche Macht ber Sanse brechen und schließt den Stablhof in London. Das bedeutet Rrieg. Der Danziger Paul Benede besiegt 1469 die englische Flotte.

1473 muß England den Stahlhof im Befit ber Sanfe bestätigen.

1537 Sinrichtung Jürgen Bullenwebers. Die Macht ber Sanfe finft.

#### Deutsche Rolonialtätigkeit

- 1683 wurde die brandenburgische Flagge in Fort Groß-Friedrichsburg an der Guineakufte von Major von der Gröben gehift.
- 1772 Der erfte beutsche Afrikaforicher, Friedrich Ronrad hornemann, geboren. Er brang bis jum Niger vor.
- 1836 1925 Georg Schweinfurth. Er erreicht ale erster Europäer die Wasserscheide zwischen Rongo und Mil.
- 1831 1896 Gerhard Rohlfs. Er hat als erster europäischer Forscher gewagt, die driftenfeindlichen und strenggläubigen Mohammedaner Mordafrikas aufzusuchen und beren Gebiet in jahrzehntelanger Forschungstätigkeit zu erkunden.







Beneral von Lettow-Borbed der unbesiegte Berteidiger Deutsch=Oftafrifas

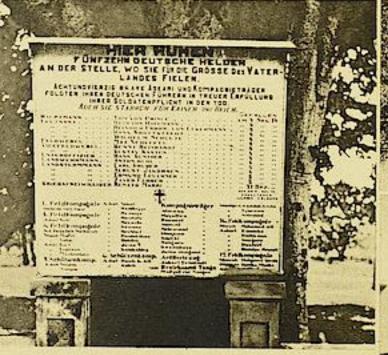

Bedenftafel für die Befallenen der Schlacht von Tanga (3.-5. 11. 1914). Ein gehn= fach überlegenes englischeindifches Expeditionsforps murde vernichtend gefchlagen









Der Koloniakrieg wurde zu einem unvergänglichen Heldenlied der eisernen Diziplin und des unbeuglamen Siegesmillens unstere Schuhrteuppen, aber auch der unergestehen mußte, "eine der überraschungen des Weltkrieges" war. Der heldenhafte Kampf Lettowdorbecks in Ostaseita ist eines der größten Ruhmesblätter in der deutschen Keiegsgeschichte.

Rm 25. November 1918 übergab die unbesliegte Truppe auf dem Plat in Fibercorn: 1 portugiesisches Geschüt, 37 Maschinengewehre (16 schwere und 14 leichte englische), 1071 englische und portugiesische Gewehre, 208000 Patronen, 30 Schuß Artisleriemunition. Nicht ein einziges deutsches
Gewehr war darunter!!! Auf dem zelde der Ehre sielen sur deutschlands Macht und Geöße: In
Kamerun: 68 Offiziere, 186 Unterossisiere, 1803 eingeborene Soldaten und viele silfsträger und
Träger. – In Deutsch-Güdwestaseista: 117 Ossiziere, 1732 Unterossiziere und Mannschaften. – In
Tsügtau: rund 1000 Mann. – In diesen Jahlen sind die Deutschen, die während der seüheren
Russtande sielen, einbegriffen

- 1834 1885 Guftav Machtigal. Der Erforscher des inneren Sudan. Leitete die schwierigen Berhandlungen mit Eingeborenenhäuptlingen, die schließlich dazu führen, daß Togo
  1884 unter deutschen Schuß gestellt wird. Um
  5. Juli 1884 wird die erste schwarzweißrote
  Fahne über afrikanischer Erde in Togo von ihm
  gehißt (siehe Bildseite 5).
- 1813 1885 Cefar Godeffron, Auf ihn geht die wirtschaftliche Erschliefung der Gudseeinselwelt zurud.
- 1847 1911 Adolf Woermann. Entfaltet reiche wirtschaftliche Tätigkeit an ber Südwestfüste Afrikas. Er war führend beteiligt an ber Errichtung ber beutschen Rolonie Ramerun.
- 1834 1886 Adolf Lüderis. Auf Betreiben des Bremer Raufmanns Lüderis wurde 1884 die deutsche Flagge in Südwestafrika gehist (fiehe Bildseite 5).
- Um 24. April 1884 fandte Bismard an den deutichen Konful Lippert in Kapstadt folgendes Telegramm in englischer Sprache (der Originalabzug
  befindet fich auf Bildseite 5, links oben):
- "Nach Mitteilung bes herrn Lüderis zweifeln die Kolonialbehörden, ob seine Erwerbungen nördlich des Oranje Unsprüche auf deutschen Schutz haben. Sie wollen amtlich erklären, daß er und seine Niederlassungen unter dem Schutz des Reiches stehen."
- 1856-1918 Rarl Peters (fiehe Bildfeite 5). 1884 Gründung der Gesellschaft für deutsche Rolonisation. Landerwerbungen in Offafrika.
  - 1885 Rolonialer Schutbrief bes Raifers burch Bismard an Peters ausgehändigt. Grunbung ber Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft.
  - 1887 Gründung der zweiten Deutsch-Oftafritanischen Gesellschaft. Bertrag mit dem Gultan von Sansibar über Abtretung der oftafritanischen Rufte.
- 1853-1905 hermann Wiffmann. Forichungereisen durch Angola (Loanda-LanganjikaSee). Schöpfer ber Schuttruppe. Wird 1889
  jum Reichskommiffar von Oftafrika ernannt,
  nimmt 1896 feinen Abichied.
- 1882 Gründung des Deutschen Kolonialvereins in Frankfurt a. M.
- 1885 Gründung der Deutsch-Oftafritanischen Gesellschaft. Gründung der Deutschen Rolonialgesellschaft für Südwestafrita.
- 1888 Gründung ber Rolonialichule in Wigen-
- 1890 Canfibar-Vertrag (Eintausch bes Witu-
- 1898 Pachtvertrag mit China wegen Riautschou. 1902 Erfter Rolonialtongreß in Berlin.
- 1904 Berero-Aufstand in Gudwest (England erfannte die Aufständischen als friegsführende Partei an und lieferte Waffen).
- 1907 Chaffung bes Reichskolonialamtes.

- 1908 Sauptmann Ertert besiegt die letten Aufftandischen in Gudwest und fallt.
- 1911 Deutsch-Frangofisches Marotto-Abkommen (Erwerb von Neukamerun).

#### Der helbenhafte Rampf unferer Schuttruppe

- 1914 5. August: Englischer Rreuger beschießt vor Dar es falam ben Dampfer "Konig".
  - 26. Sept.: Sieg bei Sandfontein (Gudweft) über Englander und Buren.
  - 3./5. Nov.: Gieg bei Tanga (DeutscheDft) über Engländer und Inder.
  - 7. Nov.: Efingtau fällt nach zehnwöchiger Be-
- 1915 7. Juli: Die Schustruppe Südwest erliegt bei Rhorab zwanzigfacher Übermacht.
- 1916 4. Febr.: Die Rameruner Schuttruppe betritt unbefiegt fpanisches Gebiet (Muni).
- 1917 25. Dov.: Lettow-Borbed marschiert in Portugiefisch-Offafrita ein.
- 1918 1./3. Juli: Große Siege bei Mgomano und Mamatura.
  - 31. Oft.: Lettow-Borbed marichiert in Britisch. Rhobesten ein.
  - 25. Dov.: Lettow-Borbed muß in Abercorn auf Befehl der deutschen Beimat die Waffen ftreden (fiehe Bilbfeite 8).
- 1919 28. Juni: Berfailler Dittat: Raub ber beutschen Rolonien! Artifel 119.
- 1920 10. Jan.: Das Berfailler Diftat tritt in Rraft: Bertreibung und Enteignung ber Ro-lonialbeutschen!

### Der Kampf in unseren Kolonien nach Berfailles

- 1927 Die Deutsche Togo-Gefellschaft errichtet ihre Fattoreien in Lome und Zweigfattoreien in Palime, Anecho und Atatpame.
- 1930 Die häuptlinge von Lome lehnen es ab, Frankreich ihre Unterschrift für ein Berbleiben ber Frangosen zu geben.
- 1933 Mighandlung beutschgefinnter häuptlinge, blutige Unruhen, Motschrei bes Bundes ber Deutschland.

#### Ramerun

- 1924 Rudfauf deutscher Pflanzungen auf einer Condoner Berfteigerung.
- 1925 Beginn des deutschen Wiederauf. baues am Ramerunberg.
- 1926 Deutsche Schiffe durfen die mandatfrangöfischen Ruftenplate wieder anlaufen. Zulaffung deutscher Staatsangehöriger in Kamerun.
- 1932 Silferufe ber Dualaneger um Rud. fehr ber Deutschen.

#### Deutich-Gudweft

1920 Gründung des Candesverbandes deutscher Schulvereine.

1924 häuptling Samuel Maharero wird von feinen Stammesgenoffen in Okahandja mit schwarzweißroter Flagge begraben.
Londoner Abkommen: Südwestafrika.
Deutsche behalten auch als Bürger der Südafrikanischen Union ihre beutsche Reichsangehörigkeit.

1926 Deutsche Mehrheit im Canbesrat -Landesrat ersucht Unionsregierung, bas Blaubuch ("koloniale Schuldluge") zu vernichten.

1928 Bedwig-von-Bredow-Saus in Windhut er-

1930 Befuch des Rreugers "Rarlerube".

1932 Rapftädter Abkommen über die deutiche Sprache als britte Amtsiprache.

1933 Errichtung einer deutschen haushaltungs-

Deutid.Dft

1925 Beginn deutscher Wiederaufbauarbeit.

1929 Gründung der deutschen Schule in Lupembe.

1930 Befuch bes Kreugers "Karlsruhe". - Mittelholger überfliegt ben Kilimanbicharo.

1931 Bulaffung beutscher Arzte ohne englisches Eramen. Gründung der beutschen Schule im Oldeani-Bezirk. Gründung des Berbandes ber beutschen Pflanzer.

1932 Deutsches Rriegerdenkmal in Iringa.

1933 Gründung des Deutschen Bundes.

Der Rampf für den Rolonialgebanten im Reich von Berfailles bis 1933

1919 Unterschriftensammlung des Reichsverbandes der Rolonialdeutschen gegen den Rolonialraub.

Funtspruch Lettow-Borbeds an das englische Bolt.

1922 Gründung der Rolonialen Reichsarbeitsgemeinschaft. Gründung des Deutschen Rolonialfriegerbundes.

1924 40-Jahr-Feier gur Erinnerung an die Gründung der beutschen Rolonien.

1927 Gründung ber tolonialen Frauenschule in Mendsburg.

1928 - 1931 Flammende Protestfundgebungen gegen die Einverleibung von Deutsch-Oftafrifa in Britisch-Oftafrifa.

1932 Gründung des Kolonialpolitischen Amtes der MSDAP. (Leiter des Amtes: General Ritter von Epp. Geboren am 16. Oft. 1868 in München. 1900 als Freiwilliger zur Befämpfung des Boreraufstandes in China, 1904 mit der Niederwerfung des Herero-Aufstandes in Südwest beauftragt.)

Rundgebungen ber MSDUP, mit den tolonialen Berbanden. Der Führer gibt dem Bertreter der "Daily-Mail" über die deutsche Kolonialforderung ein Interview.

1. Reichstolonialtagung in Frantfurt a. DR.



"Die deutsche Nation war bei der ersten Verteilung der Welt im ausgehenden Mittelalter zur Zeit der Entdedungen und Eroberungen leer ausgegangen. Als einzige Kulturmacht der Erde blieb sie außerhalb unseres Erdteiles ohne kolonialen Besitz. Während andere Völker - gestützt auf ihre nationale Einheit und die geballte wirtschaftliche Kraft - sich Länder und Meere eroberten und damit den Grundstein legten für Aufftieg und Macht ihrer Staaten, war das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" zu jener Zeit durch die Wirren und Schäden des Dreißig= jährigen Krieges gelähmt, ein uneiniges und kraft= lofes Gebilde, innerlich zerriffen in hunderte von hab- und ränkesüchtigen Sürstentümern und Stadtstaaten, die in ständiger Sehde miteinander lagen - dazu weltanschaulich gespalten in viele diametral entgegengesette Staats= und Lebensauffassungen somit ohnmächtig und unfähig, einem großen poli= tifchen Ziele zuzuftreben. Matthias Schmitt Rolonien für Deutschland"

## der USDAP. wird erfüllt!

Puntt 3: "Wir fordern Land und Boden (Rolonien) zur Ernährung unseres Boltes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses."

Innere und großdeutsche Raumgewinnung

4. Mai 1933: Der Führer ernennt Sierl, den "Beaustragten des Führers für den Arbeitsbienst den Arbeitsbienst den Arbeitsbienst. In der Folgezeit wird unter seiner Führung der Arbeitsdienst zu einer großen allumsassenden Erziehungsschule ausgebaut, in der die prattische Arbeit zur Gewinnung und Berbesserung deutschen Bodens eine der Hauptausgaben ist (Aultivierung von Odland, Arbarmachung von Mooren, Landsgewinnung an der Küste, Berbesserung schlechten Bodens, Flußregulierungen, hauss und landswirtschaftliche Silse vor allem sur Neusiedler).

Insgesamt sind seit 1933 durch die gesamten Bodenkulturarbeiten im Binnensand und an der Küste rund 300 000 Sektar Neusand geswonnen worden. Auf dieser Fläche konnten bisher 75 000 Bolksgenossen, vor allem Bauern und Landarbeiter, angesiedelt werden.

7. Dezember 1933: Zehnjahresplan für Lands gewinnung an der Nordseefüste. (Es ist die Bearbeitung eines Gesamtgebietes von 1200 000 Morgen [300 000 Settar] vorgesehen.)

1. März 1935: Saargebiet offiziell ins Reich zurüdgegliedert.

29. August 1935: Der Führer tann bereits über 1300 Settar dem Meeresboden entrissenen fruchtbaren Landes als "Abolf-Sitler-Koog" einweihen. Die Urbarmachung von Mooren, Sdland und Bruchgebieten geht unaufhaltsam voran.

13. März 1938: Wiedervereinigung der alten beutichen Ditmart mit dem Reich.

1. Oftober 1938: Seimtehr des Sudeten:

16. März 1939: Wiedereinbeziehung von Böhmen und Mähren in das Reich. Errichtung des Protettorats.

23. März 1939: Seimtehr des Memel=

Dorbereitung kommender kolonialer Arbeit

13. Juni 1936: Gründung des "Neichs: tolonialbundes" unter nationalsozialistis scher Führung (Neichsleiter v. Epp) (siehe hiers zu den Beitrag "Die dentsche Kolonialbewegung heute" Seite 312).

14. Juni 1935: Eine deutsche Kolonialtagung in Freiburg erhebt in aller Form Protest gegen die Koloniallüge.

1936: Die "Afritanische Fruchtkompanie AG."
in Samburg, ein deutsches Pflanzungs: und Reedereiunternehmen berichtet, daß sie in Kamerun bereits 10 000 ha unter Bananenkultur hat. Ahnliche deutsche Kolonialgesellschaften und vor allem deutsche Unternehmer, Sandwerter, Farmer stellen in allen geraubten deuts schen Kolonialgebieten unter Beweis, daß Deutsche auch unter oft schwierigsten Berhält= nissen zu kolonisieren verstehen.

20. Januar 1937: Die deutscheitalienische Auswertung der Bodenschäße Abessiniens wird durch eine besondere Gesellschaft begonnen, in der die deutsche Finanz und Technik mitarbeiten und die deutsche Industrie ein Vorzugsrecht auf 25 v. H. des wirtschaftlichen Erfolges hat.

15. Januar 1938: Eröffnung bes Forichungsinstitutes für beutiche Seegeltung in Magbeburg.

18. Januar 1939: In Windhuf beschließt eine Delegiertenversammlung des "Dentschen Südswestbundes" unter anderem einstimmig: "Der Deutsche Südwestbund steht auf dem Boden der moralischen und sachlichen Berechtigung der deutschen Kolonialforderung und wendet sich in geschlossener Abwehr gegen die von der Südswestafrika-Liga betriebene Annektionspolitik sowie gegen alle Versuche, das deutsche Mans datsgebiet zu verdrängen."

#### Der Sührer fordert Rolonien

17. April 1923: "Unsere Bewegung hat seiners zeit bei ihrer Gründung drei Forderungen aufs gestellt:

1. Beseitigung des Friedensvertrages;

2. Bujammenichlug aller Deutiden; 3. Grund und Boden gur Ernährung

unserer Nation."
(Aus einer Rede in München.)

Weitere Bitate aus ben Reben bes Führers jur Rolonials forberung enthalten Die einzelnen Beitrage biefer Folge.

#### Fragen und Antworten

Frage: 3ft die Candarbeiterlehre gleich ben anderen Berufslehren eine Facharbeiterausbildung?

Antwort: Der Landarbeiterberuf ift heute wie jeder andere Beruf als Facharbeit anzusehen. Allen Landarbeiterlehrlingen, die ihre Ausbildungszeit erfolgreich hinter fich gebracht haben, wird der Landarbeiterbrief ausgehändigt. Der Landarbeiterbrief bestätigt die fach und ordnungsgemäße Ausbildung und entspricht dem Gesellenbrief der nichtbäuerlicher Berufsgruppen.

Frage: 3ft der Blodhelfer Politifcher Leiter und barf ir Uniform tragen?

Antwort: Sofern ber Blodhelfer ber DSDAP. Parteigenoffe ift, fann er vom Kreisleiter jum Politischen Leiter ernannt werden. Mit ber Ernennung jum Politischen Leiter ift auch bas Recht jum Tragen ber Uniform verbunden. Er fann ben Dienstrang eines Mitarbeiters ber Ortsgruppe erhalten. Die Dienstleistung bes Blodhelfers regelt ber Blodleiter.

Frage: Wieviel Einwohner gablt bas Großbeutiche Deich?

Antwort: Dach dem Ergebnis der lehten Bolfsgahlung beträgt die Ginwohnergahl des Großdeutschen Reiches ohne das Protektorat Bohmen und Mahren 79,8 Millionen, mit dem Protektorat Bohmen und Mahren 86,6 Millionen.

Gegenüber den letten Bablungen hat die Bevölferungsgabl im Reichsgebiet ohne Memelland und Protektorat um
3,2 Millionen oder mehr als 4 v. g. zugenommen. Diese
Bunahme geht in der hauptsache auf den Geburtenüberschuß
im alten Reichsgebiet zurud. Die Bevölkerungsdichte beträgt 136,4 Einwohner je Quadratkilometer.

#### Schrifttum jum Programmpuntt 3

Bur Erweiterung und Bertiefung ber Beitrage bes vorliegenden heftes wird auf folgende im "Schulungsbrief" bereits gebrachte Arbeiten bingewiefen:

Morbisches Rasseschiffal in zwei Jahrtausenben. August 1934. — hanse und Nitterorden im Bug nach Often. April 1936. — Die Gesamtfolge August 1936. — Bolt ohne Raum. Movember 1936. — Deutschlands Recht auf Rolonien. März 1937. — Rolonien für das Reich. September 1937, S. 335. — Deutschlands Bevöllerungsdichte. Februar 1938. — Um Blut und Boden. Ottober und November 1938.

4

General Ritter von Epp: "Die heutige Bebeutung von Raum und Rohftoffen" - "Deutschlands Rechtsanspruch auf sein toloniales Eigentum" - "Der deutsche Standpunkt in der Rolonialitage" - "Deutschlands toloniale Forderung" Bedes dieser Geste, als Manustript gedruckt, zu beziehen durch: Preseaut des Rolonialpolitischen Amtes München.

Rrumbad, Dr.: "Frang Ritter von Epp - Ein Leben fur Deutschland"

Cher Berlag 1938, 328 Seiten, Preis 6,50 RM. (Oftafiatifche Erspedition S. 143 ff., Orlog in Deutschwestafrita S. 183 ff., Deutschlands Rolonialpolititer S. 243 ff. — fiche Buchbesprechung Schulungsbrief 1/39, S. 40.)

Bauer, Dr. S.: "Dentichlands Rolonialforderung und die Belt"

Forberungen der beutichen Raum- und Robitoffnot. Berlag von Richard Bauer, Leipzig 1938. 110 Geiten, Preis 2,60 RM.

Bauer, Dr. B.: "Rolonien im Dritten Reich" Berlag Westdeutscher Beobachter, Roln 1936. 2 Banbe, etwa 600 Geiten, Preis 28,50 RM.

Dresler, Dr. A .: "Das italienifde Rolonialreich" Reichstolonialbund 1939.

Burg, Paul: "Bermann von Biffmann. Gin beuticher Rolonialpionier"

Enfilin & Laiblin, Reutlingen 1936. Sammlung "Aus weiter Welt", Rr. 122. 32 Seiten, Preis —,20 RM.

Fifcher, Rarl: "Rolonien auf bem grünen Tifch" Deutschlands Weg nach Uberfee, Rommodoreverlag, Berlin 1938. 193 Geiten, 4,80 RM.

Funte, Alfred: "Earl Peters - Der Mann, der Deutschland ein Imperium ichaffen wollte" 64 Seiten, Preis 0,60 RM. Berlag Metten & Co., Berlagsanftalt, Berlin.

Frenffen, Buftav: "Peter Moore Jahrt nach Gud.

Ein Feldzugsbericht. G. Grotesche Berlagsbuchhandlung, Berlin. 207 Geiten, 6 farbige Bilder; Breis 2,85 RM.

v. Freptagh-Loringhoven: "Das Mandatorecht in ben beutiden Rolonien." Quellen und Materialien Dunder & Sumblott Münden 1938 845 Geiten Megle 20 won

Dunder & Sumblott, München 1938. 845 Seiten, Preis 30, - RM. Groffe: "Oftafiatifche Erinnerungen eines Rolonial- und Auslandsdeutschen"

Reuer Filfer-Berlag, Munchen 1938, 328 Geiten, Breis 5,40 RM, Grimm, Sans: "Bolf obne Raum"

Ungefürzte Ausgabe in einem Band. 1299 Geiten, Breis 8,50 MM. Berlag Albert Langen/Gg. Müller, München 1936. Billen-Ziegfeld, A.: "1000 Jahre beutiche Roloni.

fation"
Ein Wahrheitsbeweis. Herausgegeben unter Mitarbeit des Schulungsamtes des Kolonialpolitischen Amtes der RSDAU.
100 Seiten Text und 64 Karten; voraussichtlicher Preis 3,— RW.
Berlag Edwin Runge, Berlin 1939.

Berlag Comin Runge, Berlin 1939. Jacob, Ernft Gerhard: "Deutiche Rolonialpolitit in Dolumenten, Gedanten und Geftalten in

den lesten 50 Jahren" Dieterich'iche Berlagsbuchhandlung, Leipzig 1937. 636 Geiten, 5.— RM.

- "Uniprud und QBille"

Gine tolonialdeutide Mahnidrift. Geleitwort von Gouverneur Dr. D. Schnee. 95 Geiten, fartoniert 1,50 RM. Dieterich'iche Berlagsbuchhandlung, Leipzig.

Johannsen, B. R., und Rraft, S .: "Das Rolonial. problem Deutschlande"

hartung Berlag, Samburg 1937, 84 Geiten, Breis 1,50 RM.

Rarlowa, Rudolf: "Die wirtschaftliche Seite bes beutschen Rolonialprobleme". (Bortrag) Rohlhammer, Stuttgart, Berlin 1938, 21 Geiten (Schriften der bt. Wirtschaftswiffensch, Ges.), Preis 1,10 RM.

Rarftebt: "Der weiße Rampf um Afrita" Bb. 2, Deutschland in Afrita. Berlag Stollberg, Berlin 1938. 360 Geiten, Breis 10,- RM.

Rubne, Lothar: "Deutschlands toloniales Ber-

Saarbruder Druderei u. Berlag, Saarbruden 1938, 100 Geiten, Preis 1,- RM.

- "Das Kolonialverbrechen von Berfailles" Die Räuber von Berfailles, die Mandatare und das etatifische Bölterrecht: Die Totengraber der weißen Kolonialherrschaft. Steirische Berl.-Anft., Graz 1939. 136 Seiten, Preis 2,20 RM.

Runte, Paul B.: "Das Boltsbuch unferer Rolonien". 208 Seiten u. 200 Abbildungen, 2,90 RM. Berlag Georg Dollheimer, Leipzig 1938.

Gin vorzüglich und anichaulich bebilbertes Wert über die Geichichte ber gesamten beutichen Rolonisationsarbeit.

Rrohne, Rubolf: "Der Schatten bes weißen Mannes." Eine Rolonialgeschichte in Lebensbildern. 202 Seiten u. 32 Abbildungen, 4,80 RM. Union Deutsche Berlagsgesellichaft, Stuttgart.

Die größten Berfonlichteiten in ber Rolonialgeschichte zu verfolgen und somit aus ben Leiftungen ber Bergangenheit bebeutende weltgeschichtliche Zusammenhange für bie Gegenwart berauszustellen, ift ber 3med bieses Buches.

Lange, Dr. Dr. Friedrich: "Wir muffen wieder Ro-

Mehrfarbige Welt-Manbfarte im Magftab 1: 35,000.000. 3m Umichlag gefaltt 4,- RM., auf Leinwand mit Staben 8,- MM. Dietrich Reimer, Berlin 1938.

v. Lettow-Borbed: "Meine Erinnerungen aus Oftafrifa"

Berlag R. F. Roehler, Berlin und Leipzig 1938. 302 Geiten, Breis 9,- RM.

- "Beia Gafari! Deutschlands Rampf in Oftafrita" R. F. Roehler, Leipzig 1937. 282 Seiten, Breis 4,80 RM.

Poeichel: "Die Rolonialfrage im Frieden von Berfailles"

Mittler und Sohn 1929. 246 Geiten, Preis 4,05 RM.

Ritter, Paul: "Der Rampf um ben Erdraum" Reclam, Leipzig 1936, 336 Seiten, Preis 7,20 RM. (Ausführliche Befprechung Schulungsbrief 8/1936.)

Robrbach, Paul: "Deutschlands toloniale Forderung" Sanscatische Berlagsanft., Samburg 1937, 180 Seiten, Preis 5,80 RM.

Schmitt, Matthias: "Rolonien fur Deutschland", eine Forberung ber nationalen Chre, bes gleichen Rechtes, ber wirtichaftlichen Notwendigfeit.

72 Seiten, Lexiton-Ottav. Mit 40 Abbilbungen, Breis tartoniert 2,80 RM. Frandb'iche Berlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Schreiber, Dr. Joachim hans: "Die beutichen Rolonien unter besonderer Berücksichtigung ihrer Stellung als Mandate des Bölferbundes" Jerd. Dümmsers Berlag, Berlin und Bonn. 1935. 132 Geiten. Preis 6,50 RM. (Fortsetzung folgt)

#### Bur vorliegenben Folge.

Der Auffat Rubolf Krohne "Kolonien — Begriff und Entwicklung", die Karte zur Kopfleiste Seite 296 sowie die 3 neugezeich neten Karten Seite 297 wurden dem Buch "Der Schatten des weißen Mannes" entnommen (siehe obige Buchbesprechung). Der Beitrag Matthias Schmitt "Entwicklung unserer Kolonien bis 1914" ift ein Auszug aus "Kolonien für Deutschland".

Die Aufnahmen zu den Bildfeiten stammen von: Handle (1); Historien Photo (1); Dr. Mistamp (1); Scherl (8); Reichstolonialbund (15); Steinhoff (4); Binterer (1); Haedel (1); Dr. Jacob (1): Archiv Amt für Schulungsbriefe (1); Rumbucher (1); Regisiff (1); Auslandsorganisation (1).

#### Auflage der Juli-Folge 4,9 Millionen

Nachbrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung bes Berlages und ber Schriftleitung, her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — hauptichulungsamt. hauptschriftleiter und verantwortlich für ben Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz h. Woweries, MdR. (zur Zeit bei ber Wehemacht), Muchen, Vaereihr. 15. Fernruf: 59 76 21 (Polifach München 2 BS — N. 259), verantwortl. für ben Fragelaften: hauptorganisationsamt ber NSDUB, Munchen. Verlag: Franz Cher Nacht. Gmbh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstr. 87-91 (Zentralverlag ber NSDUB), Fernruf: für Kerngespräch Sammel-Nr. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22.

Drud: M. Müller & Sohn RG., Berlin SW 68.

-,|-

Ein Gesicht, das sich sedem Deutschen einprägen muß! Roosevelts Parteigänger:

# Die Juden in US21.

Uber 100 28ilddofumente mit erläuterndem Text

Goeben

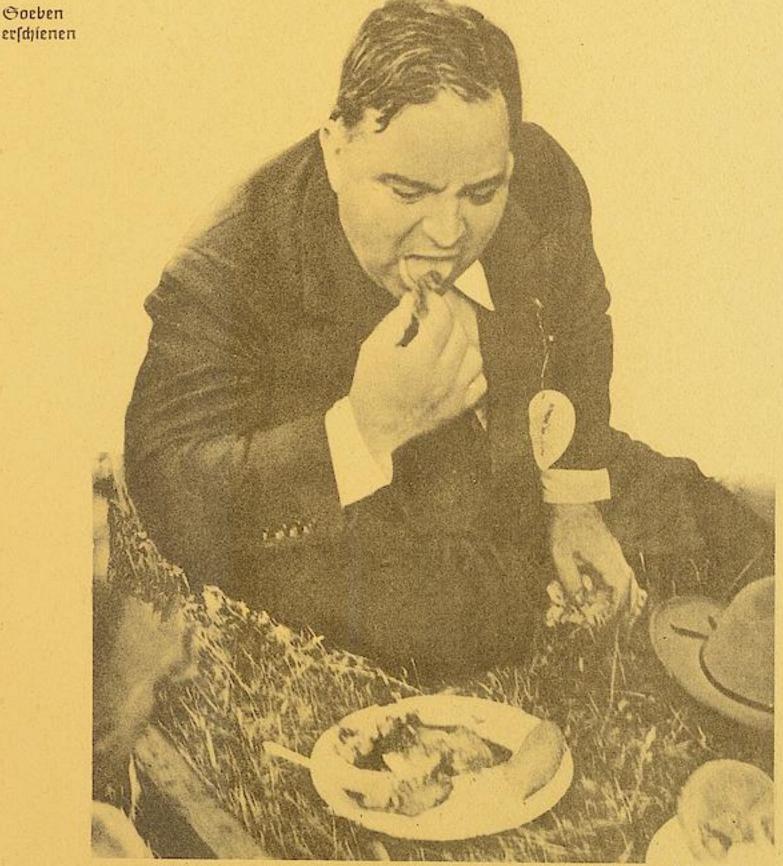

Verfleinertes Umfdilagbiid der Brofdiure

RAT. 1,-

Erhältlich in allen 25 uch handlungen

Zentralverlag der MSDUP., Franz Eher Machf. G.m.b.K., Zerlín



Titelseite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin / Oben: Medaille auf die afrikanische Expedition des Großen Kurfürsten

#### Schrifttum zum Programmpunkt 3

Bur Erweiterung und Bertiefung ber Beitrage bes vorliegenden Beftes wird auf folgende im "Coulungebrief" bereits gebrachte Arbeiten bingewiesen:

n zwei Jahrtaufenden. Auguft brben im Bug nach Often. April August 1936. - Wolf ohne Black Deutschlands Recht auf Rolonien für das Reich. Geptember de Bevolferungedichte. Februar BB n. Oftober und Movember 1938. 18 "Die beutige Bedeutung 3/Colo offen" - "Deutschlands n toloniales Eigentum" dpuntt in der Rolonial. ds toloniale Forberung" 16 fript gedrudt, zu beziehen burch: en Amtes München, Ritter von Epp - Gin White Breis 6,50 RM. (Oftafiatifche Ex-Deutich-Südwestafrita G. 183 ff., S. 243 ff. - fiehe Buchbefprechung 14 ands Rolonialforderung um. und Robitoffnot. Berlag von 3 110 Seiten, Breis 2,60 RM. enta en im Dritten Reich" er, Roln 1936. 2 Banbe, etwa 2 Mag 0 alienische Rolonialreich" on Biffmann. Ein beuticher Sammlung "Mus weiter is -. 20 RM. auf bem grunen Tifd" ed Rommodoreverlag, Berlin 1938. 10  $\alpha$ ters - Der Mann, der rium icaffen wollte" ag Metten & Co., Berlagsanftalt, 0 Moore Fahrt nad Gub. Yellow de Berlagsbuchhandlung, Berlin. reis 2,85 NM. as Mandatoredt in den 3 Quellen und Materialien 1938. 845 Geiten, Preis 30,- RDC. rinnerungen eines Ro. eutichen" 1938, 328 Geiten, Preis 5,40 MM. ne Raum" Greer and, 1299 Geiten, Breis 8,50 MM. ler, München 1936. Jahre beutiche Roloni. gegeben unter Mitarbeit des olitischen Amtes der NSDAP, voraussichtlicher Preis 3,— RM. Cyan eutide Rolonialpolitit nten und Geftalten in 3 ung, Leipzig 1937. 636 Geiten, ift. Geleitwort von Gouverneur etoniert 1,50 RM. Dieterich'iche Blue

Johannsen, B. R., und Rraft, D .: "Das Rolonial. problem Deutichlands"

hartung Berlag, Samburg 1937. 84 Geiten, Breis 1,50 RM.

Karlowa, Rudolf: "Die wirtschaftliche Seite des beutiden Rolonialprobleme". (Bortrag) Roblhammer, Stuttgart, Berlin 1938, 21 Geiten (Gdriften ber

bt. Birticaftswiffenich. Gef.), Preis 1,10 99.

Rarftebt: "Der weiße Rampf um Afrita" Bb. 2, Deutschland in Afrita. Berlag Stollberg, Berlin 1938. 360 Geiten, Breis 10,- RM.

Rubne, Lothar: "Deutschlands toloniales Bermächtnie"

Saarbruder Druderei u. Berlag, Gaarbruden 1938, 100 Geiten, Preis 1,- RM.

. "Das Rolonialverbrechen von Berfailles" Die Rauber von Berfailles, die Mandatare und das etatiftische Bollerrecht: Die Totengraber der weißen Kolonialherrichaft. Steirische Berl.-Anft., Grag 1939. 136 Seiten, Preis 2,20 RM.

Runge, Paul B .: "Das Boltebuch unferer Rolo. nien". 208 Geiten u. 200 Abbilbungen, 2,90 MM. Berlag Georg Dollheimer, Leipzig 1938.

Ein vorzuglich und anichaulich bebildertes Wert über bie Geichichte ber gesamten beutichen Rolonisationsarbeit.

Krobne, Rudolf: "Der Schatten des weißen Mannes." Eine Rolonialgeschichte in Lebensbilbern. 202 Geiten u. 32 Abbilbungen, 4,80 RM. Union Deutsche Berlagegefellichaft, Stuttgart.

Die größten Berjonlichfeiten in ber Rolonialgeichichte gu verfolgen und somit aus den Leistungen der Bergangenheit be-deutende weltgeschichtliche Zusammenhänge für die Gegenwart herauszustellen, ist der Zwed dieses Buches.

Lange, Dr. Dr. Friedrich: "Bir muffen wieder Ro-

Mehrfarbige Welt-Wandfarte im Maßftab 1: 35,000.000, 3m Umidlag gefalgt 4,— RM., auf Leinwand mit Staben 8,— RM. Dietrich Reimer, Berlin 1938.

v. Lettow. Borbed: "Meine Erinnerungen aus Dft. afrifa"

Berlag R. F. Rochfer, Berlin und Leipzig 1938, 302 Geiten, Breis 9,- RM.

"Beia Gafari! Deutschlands Rampf in Oftafrita" R. J. Rochler, Leipzig 1937. 282 Seiten, Preis 4,80 MM.

Poefchel: "Die Rolonialfrage im Frieden von Berfailles"

Mittler und Gohn 1929. 246 Geiten, Breis 4,05 RM.

Ritter, Paul: "Der Rampf um ben Erbraum" Reclam, Leipzig 1936. 336 Seiten, Preis 7,20 RM. (Ausführliche Besprechung Schulungsbrief 8/1936.)

Robrbach, Paul: "Deutschlands toloniale Forde. r un a" Sanfeatische Berlagsanft., Samburg 1937. 180 Geiten, Prets 5,80 9897.

Comitt, Matthias: "Rolonien für Deutschland", eine Forderung ber nationalen Ehre, des gleichen Rechtes, der wirtichaftlichen Dotwendigfeit.

72 Seiten, Legiton-Ottav, Mit 40 Abbilbungen, Breis fartoniert 2,80 RM, Frandh'iche Berlagsbuchhandlung, Stuttgart,

Schreiber, Dr. Joachim Bans: "Die beutichen Rolo. nien unter besonderer Berüdfichtigung ibrer Stellung als Mandate des Bolferbundes" Berb. Dummlers Berlag, Berlin und Bonn. 1935, 132 Geiten, Breis 6,50 MM. (Fortjegung folgt) (Fortfegung folgt)

#### Bur vorliegenben Folge.

Der Auffag Rubolf Krohne "Rosonien — Begriff und Entwid-lung", die Karte gur Kopfleifte Sette 296 sowie die 3 neugezeich-neten Karten Seite 297 wurden dem Buch "Der Schatten des weißen Mannes" entnommen (fiebe obige Buchbesprechung). Der Beitrag Matthias Schmitt "Entwidsung unserer Kolonien bis 1914" ift ein Auszug aus "Kolonien für Deutschand".

Die Aufnahmen ju ben Bilbseiten stammen von: Sandte (1); Sistorien Photo (1); Dr. Wistamp (1); Scherl (8); Reichstolonialbund (15); Steinhoff (4); Winterer (1); Haedel (1); Dr. Jacob (1); Archiv Amt für Schulungsbriese (1); Rumbucher (1); Reglaff (1); Auslandsorganisation (1).

#### lge 4,9 Millionen

tur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganismt. Hauptschrifteiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, acht), München, Barerstr. 15. Fernruf: 59.76.21 (Polifach München 2 BS — N. 259), verantwortl. sür ationsamt der ASDAB, Munchen. Berlag: Franz Sper Nachl. GmbH., Zweigniederlassung Berlin GW 68, Jimmerstr. 87—91 (Zentralverlag der RSDAB), Fernruf: sur Kerngespräch Sammel-Ar. 11.60.71, sur Ortsgespräch 11.00.22, Drud: M. Müller & Sohn RG., Berlin GW 68.